

# Walter Crane

Otto Julius Wilhelm Schleinitz, Walter Crane

# LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

Class

## Liebhaber=Uusgaben



# Künstler-Monographien

In Derbindung mit Undern herausgegeben

von

### b. knadifuß

LXII

## Walter Crane



**Bielefeld** und **Teipzig** Verlag von Velhagen & Klasing 1902

# Walter Crane

Don

### Otto bon Schleinitz

Mit 145 Abbildungen nach Gemalden und Zeichnungen.



Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1902



on diesem Werte ist für Liebhaber und Freunde besonders luxurids ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe

#### eine numerierte Aufgabe

veranstaltet, von der nur 50 Ezemplare auf Extra-Kunstdruckpapier bergestellt sind. Jedes Ezemplar ift in der Presse forgsältig numeriert (von 1-50) und in einen reichen Ganziederband gebunden. Der Preis eines solchen Ezemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Ausgabe, auf welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Berlagshandlung.

Drud von Gifcher & Bittig in Leipzig.





Dr. Balter Crane. Cibilb von G. F. Batte. Ditt Erlaubnis von F. Dollner, London.

#### Walter Erane.

genn es ichon im allgemeinen mit Schwierigfeiten vertnüpft ericheint, eine vorurteilefreie Biographie über einen noch lebenben Runftler gu verfaffen - namentlich ohne gu feinem unbedingten Lobreduer zu werden - jo erhöhen fich gerade in bem vorliegenben Galle jene hemmniffe in einem ungemein hohen Grabe. Gin fo vielseitiger Runftler wie Balter Crane, ber fich erft im 56. Lebensjahre befindet, ber unausgejett in raitlofer Beife ichafft unb ftrebt, ja, ber vielleicht noch nicht ben Benith feiner Laufbahn erreicht hat, bietet uns vielleicht noch mehr wie eine Uberraschung. 3ch jage absichtlich "mehr wie eine Überraschung", benn bas Jahr 1901 hat uns eine folche und gwar burch feine illuftrierte Bibel bereitet. Dieje Arbeit wird in ber Bufunft überhaupt ale fein "opus magnum" gelten. Durch bas gebachte Bert erhebt fich ber Runftler gu einem ber beften Bibelilluftratoren aller Beiten. Bie follen nun aber feine rabital - fogialiftifchen Tenbengen, alle bie perfonlichen und fünftlerischen Rontrafte ausgeglichen werben, um ein einheitliches Lebensbild gn geftalten? Es gibt taum einen antifen ober modernen Runftler von Bebeutung, beffen Leben und Schaffen fo voller icheinbarer Biberfpruche geformt ift, wie bas Balter Crance.

Sein Borbild war Rustin, fein Freund Morris. Beibe aber nennt er im Gegenfat gut fich felbft "tomfortable Gogialiften". Alles was Rustin in ebelfter Abficht an-

wejentlich feine fozialiftische Unichauungeweife. Beibe waren ebenfo wie Balter Crane tief überzengt von ber Bahrheit ber Bibel, aber eben beshalb erfannten fie nur in bem fogialiftifchen Mufbau ber Befellichaft ihr alleiniges Beil. Gie fagen: Die bon ber erften, urchriftlichen Gemeinde befolgten Grundiage muffen auf alle Beiten und Berhältniffe Unwendung finden, benn Teilwahrheiten gibt es nicht in ber Beiligen Schrift. Die Berfe 44 und 45 ber Apoftelgeschichte find in biefer Begiehung fo flar, baß fein Zweifel vorhanden fein fann: "Alle aber, bie gläubig geworben waren, waren bei einander, und hielten alle Dinge gemein."

Wird eine Biographie in ber Sauptfache in anderer als dronologifder Ordnung abgefaßt, fo entiteben leicht Bieberholungen und Muslaffungen. Die meiften bisherigen Berfuche in biefer Richtung und fogar bie' furge eigene Antobiographie Balter Cranes - ein Mufter ber Beicheibenbeit - find nach anderen Grundfagen als nach ber fortlaufenben Beitbeftimmung entworfen. Die Urfache bierfür bilbet ber Umftand, bag ber Runftler g. B. in ein und bemfelben 3ahre ein Ölbild malte, Beichunngen für einen Buchumichlag ansertigte, Illustrationen gu Buchern lieferte, Dufter für Tapeten entwarf, eine Statuette mobellierte und Beichnungen für Racheln, Gliefen, Tijchtucher, Stidereien, Reliefe, Studarbeiten ober Rartone für bunte Glasfenfter und bergleichen mehr herstellte. Alle biefe verichiebenartigen wandte, um fogialiftifche Ginrichtungen ine Dinge laffen fich felbitverftanblich leichter Leben zu rufen, ift gescheitert; Morris, gleich unter besondere Titelüberichriften, in geideal veranlagt, modifizierte vor feinem Tobe trennte Rategorien, jo wie es in Mus-

ftellungen üblich ift, unterbringen. Wenn tropbem die chronologische Folge bier beibehalten und ihr ber Borgug ber anberen Methobe gegenüber gegeben wirb, jo gefchieht es, weil in biefer Beife allein ein wirflich fortichreitenbes Lebensbilb gegeben werben tann, jelbft wenn bie wenigft bermanbten Dinge, fogufagen in einem Atem genannt werben muffen. Im übrigen berbinbet ein fünftlerifches Band und ber Beift Cranes alle biefe, mitunter icheinbar bivergierenben Stoffe, aber felbit ba, wo wir wirtliche Biberfpruche in feiner Runft

und Ratur gu entbeden vermeinen, fonnen fie bagu bienen ben Meifter an zeigen wie er ift und nicht wie wir ihn vielleicht feben

Walter Crane ift verfonlich ein außerft liebenemurbiger, guter unb beideibener Menich voller Ibeale und Talente. In fogialiftifcher Begiehung wird er nicht mit Unrecht ale ber Hachfolger Rustins und von Morris bezeichnet. Der Sozialismus Cranes ift aber ein moberner und nicht fo verbohrt wie berjenige Rustins, ber auf jebe Errungenichaft bes Biffens verzichtete und 3. B. beim Druden alles mit ber Sand machen

ließ, wo Dafdinen ihn ichneller bedient und Befferes geleiftet hatten. Geine Bucher ließ er bann ju Wagen beforbern, mahrend ihm die Gifenbahn ju diefem Zwed zu Gebote ftanb.

Balter Cranes fittliche Rraft und Schaffenöfreudigfeit wurzelt in feinem ansgezeichneten Familienleben. Um nicht ber Parteilichfeit angetlagt zu werben, laffe ich furg einen Ausspruch Dr. Dt. Dregers, vom Runft- und Induftriemnfeum in Wien, folgen. Derfelbe vergleicht ben Charafter Cranes mit Raffael und fagt bierauf bezüglich in ber "Beitschrift für Annit und Runfthanbwert" (1901, Seft 3): "Un bies (Raffael) reine Rinbergemut hat mich Balter Crane riefig Großem vergleichen barf. braucht fich nur bas berrliche Bilbnis, bas fein Freund Batte von ihm angefertigt hat (fiebe Titelabbilbung), in Erinnerung gu rufen; biefe jugenbfrifch empfänglichen, unichulbig, fast verwundert breinblidenben blauen Augen bes blonben Norblanbers, bas ift bas große Rinb, bas auch Raffael Beit feines Lebens mar."

Der Bater bes Rünftlers, Thomas Crane, ftammte aus Chefter. Gein hier (Abb. 1) wiebergegebenes Gelbftportrat lagt erfennen,

baß er ein hervorragenber Miniaturmaler, und ferner, bag fowohl er wie feine Gattin

(96bb. 2), Balter Cranes Mutter, gute und liebe Leute gemejen fein muffen, bon benen fich Bemnt und fünftlerifche Beranlagung auf ihren am 15. Auguft 1845 gu Liverpool geborenen, zweiten Cohn, Balter, vererbte.

Much bes letteren gefamte Familie ift eine fünftlerifche. Des Deiftere Gattin (21bb. 9) führt Runftftidereien und bergleichen nach Beichnungen bes erfteren aus, und ber altefte Cobn (Abb. 138), Lionel Francis, murbe Architett, während ber jüngere Sproß, Lancelot (2166. 140), fich gleichfalls wie ber Bater, ber



21bb. 1. Miniaturfelbftportrat von Balter Cranes Bater. 3m 3abre 1839 gemalt. Photographie von 28. G. Gran, Lonbon, 92 Queen's Roab.

Malerei und ben graphiiden Runiten widmete. Balter Crane fagt icherzweise von fich felbit : "Gbenfogut wie bas Schidfal Leute mit einem filbernen Löffel in bem Dund gur Welt tommen lagt, ebenjogut mag es

möglich fein, daß ich mit Bleiftift und Papier geboren bin, ich meine Schieferftift und Tafel, benn es gab bamale nichte anberes. Jebenfalle, ba ich ber Cohn eines Malere bin, tann ich mir meine Jugendjahre nicht aubers in Erinnerung bringen als burch jene jum Beichnen nötigen Requifiten." Dan wird ohne weiteres ans biefer fannigen Infpielnng ben hinmoriften mit bem Schalf im Raden herausertennen. Wir werben ibm in folder Beife noch oft begegnen, aber fein immer gemahnt, wenn ich icon Brofes mit Wit und feine Satire bleibt immer gutmutig und geht niemals in verlegenden Spott Liebe für das Meer und die Landickaft. über. Schon mit sieben Jahren topierte der Gleichzeitig aber suchte der Knabe aus eige-Knabe die von seinem Bater angesertigten ner Phantasie Szenen aus dem Krimtriege



Abb. 2. Balter Cranes Mutter. Aquarell von Thomas Erane, batiert 1840. Photographie von 2B. E. Gran, London, 92 Queen's Road. (Bu Seite 4.)

Portrats mit foldem Talent, bag biefe Beich- barguftellen, Balter Scott gu illuftrieren nungen das Tetaunen in dem Bekannteutreije dan Kopien nach Frederik Taylor, oder der Familie hervorriefen. Legtere wohnte zu nach Albern von dem berühnten Tiermaler jener Zeit in Torquan. In der dortigen sowie Edwin Landseer anzusertigen. Crane schonen Natur erwachte zuerst in ihm die



The Song of Sixpence. Das altefte von Balter Grane illuftrierte Bilberbuch. (Bu Ceite 16.)

Worts.

Mle Walter fein gwölftes Jahr erreicht batte, alfo 1857, fiebelte bie Familie Crane nach London über. Sier besuchte er haufig ben Boologischen Garten, und wo es ihm auch anberwarts nur möglich murbe, zeichnete er Tiere aller Art. In treubergiger und naiver Beije ergablt BB. Crane felbit, wie fein erfter Berbienft in einem Glafe Mild beftand, bas er bon einem Bachter für bie Beichnung feines Bonns erhielt.

Beldes Intereffe Balter Crane icon in bem jugenblichen Alter von zwölf Jahren für bie Runft gehabt haben muß, geht beutlich barans hervor, bag er bald nach feiner Anfunft in London bie bortige Runftansftellung besuchte. Sier geriet er in bie größte Aufregung burch Millais Bilb "Gir Epoche bes Meifters ftammt.

tere befindliche Wert John Rustins "Modern Painters" unb "Elements of Drawing" an. Da es ju jener Beit eine Geltenbeit mar, baß Rustine Schriften gelefen und gehalten wurben, fo ergibt fich aus bem Angeführten zweifellos, bag Balter Cranes Bater ein Dann von hohem fünftlerifchen Berftanbnis gewesen fein niuß.

Gang besonbere interejfierte ihn infolge ber Letture von Rustins Berten ber Maler Turner, ben jener ju Chren und mit bollem Recht gur bochften Unerfennung gebracht hatte. Er beißt feitbem in England "ber Daler bes Lichts". Wie befannt, liegt Turnere Gebiet ausgesprochen in ber hiftorifden Lanbichaft. Ginen großen Teil feiner Bilber erbte die Nationalgalerie in London unter ber Bedingung, baß biefelben neben bie Bemalbe von Claube Lorrain gehängt würben. Dies ift geschehen und man erfieht aus ber betreffenben In-

wirklicher Tierfreund im besten Ginne bes ordung, bag er ber gludlichfte nachahmer bes erfteren war. Gin Meifterftud feines Pinfels in biefer Begiehung bilbet bas Bemalbe "Die Grundung Karthagos", burch welches er bie Aufnahme in bie Afabemie erlangte. Rachbem Turner biefe erfte Beriobe, b. h. die Rachahmung Clanbe Lorrains und bie ibeale Lanbichaft verlaffen, tommt in ber zweiten feine Gigenart jum Borichein : freier Bortrag, Rlarbeit ber Romposition, burchfichtige Lichtführung und vollftanbige Entwidelung ber Dlacht bes Rolorits. In ber britten Periode find bie Arafte ber Farbe überfpannt, die Ginbilbungefraft erhipt, feltjame Effette werben gesucht, ber Bortrag ift allgu fühn, paftos, nachläffig und ffiggenhaft. Wenn ichon die Malerci Inruere ben beutbar größten Reig auf Balter Grane ansübte, fo war es boch vor allem fein "Liber Jumbras", bas aus ber praraffaclitischen Studiorum", eine Cammlung von Stidjen, Ra-Bor allem bierungen und Schwarzfunftblattern nach ben aber gog ihn bas in bem Befit feines Ba- Sfiggen bes Deiftere. Balter Crane bewies aber ihon damals, daß seine Verantagung überwiegend im Zeichnen beruht. In gewissen Sinne kann daß "Liber Studiorum" auch als eine Nachahmung ober wenigstens als ein Gegenstüd zu Caude Lorrains "Liber Veritatis" gelten. Jedensfalls hat Balter Crane in Turners Werfen stets den Reichtum der Komposition, Erfindung und Motive bewuhrert.

Das Jahr 1859 ift gunächft ein Trauerjahr, benn Walter Eranes Vater stirbt in
biesem, andererseits bedeutet es den wirtlichen Eintritt in die Künisterlausbahn sin den Jängling. Letterer hatte sich damit beschäftigt, Tennylons "Lady of Spalott" durch ein soloriertes Blatt zu illustrieren, weches Anskin und Dr. William James Linton zu Gesicht kam. Anskin lodie die Erbeit des jungen Künsserseinlich das er einzigkt, daß er Crane soson Kreise, engagierte. Linton von Hollenden, die einem Archer, engagierte. Linton war Hogssteder, Drucker,

Boet, Schriftfteller und Bolititer. Geit 1842 murbe er Beschäftsteilhaber ber Firma Orrin Smith, mit ber er gemeinsam feine erften bebeutenberen Arbeiten in ber "3fluftrated London News" veröffentlichte. Bugleich machte fich Linton einen Ramen als eifriger Chartift und Freund ber politischen Glüchtlinge in England. 3m Jahre 1844 feste er mit Daggini alle Bebel in Bewegung, por bem Unterhause bie Thatfache ju fonftatieren, baß Briefe an Maggini auf Befehl James Grahams, bes Miniftere bes Innern, geöffnet worben waren. Mußer Maggini gehörte auch Baribalbi zu feinen intimen Freunden. Linton erlangte nach und nach ben Ruf ale ein erfter Deifter im Solgichnitt. 1848 und bie nächitfolgenden Jahre finden wir ihn aber mehr mit Politif als mit ber Munit beichaftigt. 1851 gab er bie rabitale Beitung "The Leaber"

beraus und fpater feben wir ibn als Rebafteur bes illuftrierten Blattes "Ben and Bencil". 1860 publizierte er "A History of wood engraving", "The Life of Thomas Paine" und 1866 "The English Republic". Rurge Beit bierauf fiedelte er nach Amerita über und nahm bort endgültig feinen Mufenthalt in New Saven. Er wurde Mitglied ber ameritaniichen Befellichaft für Mquarellmalerei und ber nationalen Beichenatabemie. Geine Beitrage für wiffenschaftliche und fünftlerische Rachblätter waren ebenjo gablreich wie geichant. Da er einer ber grundlichften Fachmanner in feiner Spezialfunft, bem Solgschnitt war, fo gilt heute noch fein Wert "Practical Hints on Wood engraving" als muftergultig. Und bie beiben Bucher "A History of Wood engraving in America" unb "A Manual of the Art of Wood engraving" merben von Sachleuten viel benutt.

Um bie Atmosphäre und bas Milieu genau ju charafterifieren, in ber Balter



Abb. 4. The Song of Sixpence. Das altefte von Balter Crane illustrierte Bilberbuch. (Bu Zeite 16.)

Erane sür die nächsten drei Jahre lebte und eine tüntlertigken, sowie dieseingen Eindrückerupfing, welche ihn in das sojaialistige Lager hineinleiteten, wird est auch nötig auf die Gattin Lintonis hinguweisen. Diese ist die in England wohlse kannte Schriftellerin Eftiga, gedorene Lynn. Bon ihren Werten nenne ich nur "Realities of modern life", eine Aarstellung geitgenössischer Schriftellung eitgenössischer Aben och eine Anstellung eitgenössischer Johan Davidson, christian and communist", "The Redel of the Family", "Ourselves", "Essays on women", enthaltend Anslichten über die Frauenfrage, und endig "The Girl of the Period and other social Essaus"

henry Duff Linton war mit seinem Bruder James und mit Errin Smith gefür falls assigniert und galt seine Arbeit später ebenso dem Blatte "Ben and Pencil". Er stadt 1899, seinen Bruder James um zwei Jahre überlebend. Beide tönnen als Repräsentaten einer Schuse gesten, die noch

in thatfachlich alter Manier ben holgichnitt ausführten.

Sier in Gffer Street, bem Atelier Lintone, machte Balter Crane Die michtiaften Befanntichaften, b. b. er lernte Berfonen und Runftler fennen, Die auf feine Entwidelung und ben folgenden Lebensagna enticheibend einwirften. Bor allem branate bie ihm bort zu teil werbenbe Beidaftigung. gur Buchilluftration bin. "Bis zu Diefem Benbepuntt," fo außert fich Crane gelegentlich, "hatte ich feinen Lehrer und alles was ich leiftete tam aus mir felbit ohne jebe Bu jener Beit blubte ber Bolgfcnitt in England, und badurch, bag Crane fich unter Lintone Unweifungen ausbilbete. hatte er Gelegenheit, bom Bentrum aus, biefen gefamten Runftzweig fennen zu lernen und zu überieben.

Linton und die Seinigen, sowie sein ganzer Anhang gehörten zu ben Chartisten. Die Einbrude, die Erane bort empfing, die

politifche Schulung, Erziehung und Bilbung, blieben geitlebens für ben jungen angebenben Rünftler maggebenb. Bie wir bei fpaterer Gelegenheit feben werben, ift bie Rahl bebeutenber Männer mit fozialiftischem Unftrich nicht gering in England, aber ihr Sozialismus fann ale ein milber bezeichnet werben, ber mehr in feiner Charafteriftif einer rabitalen Reform- als einer Umfturgpartei abnelt. Acbenfalls gebort Balter Crane nicht zu ben Bewaltmenichen.

Wenngleich icon gur Beit bes norbameritanifchen Greiheitefrieges ber fogenannte Chartismus in England entftanb, fo ift boch fein wirtliches Geburtsjahr erft 1836. ju welchem Beitpuntt bon ber arbeitenben Rlaffe, unter bem Namen "Worfing Den's 215fociation" eine fogial - politijche Berbinbung gegrundet wurde. 1839 berief lettere einen Chartiftenausschuß nach London, ber eine Art von Aonvent bilbete. Derfelbe



Abb. 5. The Song of Sixpence. Das alteste von Walter Crane illustrierte Bilberbuch. (Zu Seite 16.)

zerfiel aber balb in "Phyfical-Force"- unb "Woral Force-Wänner".

Bahrenb ber Epoche als Balter Crane fich in ber Lehre bei Linton befand, namentlich ichon feit 1857, war ber chartiftifchen Bewegung ein großer Teil ihrer Beftigfeit genommen. Der ichwunghafte Betrieb ber Induftrie und besondere bie Aufhebung ber Rorngolle, woburch bie Brotpreife beträchtlich berminbert wurden, milberten bann mehr und mehr ben gewaltjamen Charafter ber gangen Bewegung. Durch bie Musbehnung bes Bahlrechte, und bornehmlich burch bie Reformbill, verloren bie Beftrebungen ber arbeitenben Rlaffen jebe zielbewußte Rongentration. Daber breben fich neuerbinge bie Beftrebungen ber Sozialbemofratie in England mehr um praftifche Drganifation gur Erhöhung ber Arbeitelobne, Berminberung ber Arbeiteftunben - möglichft ben Acht Stunden-Tag - obligatorifchen, unentgeltlichen Bolte-

unterricht und eine Reihe nühlicher Einrichtungen zur Verbesserung ihres höustlicher gebens, als um theoretisch reinen Sozialismus in unserem Sinne, ober auch nicht einmal um Racheberlozialismus. Kürst Visnurd äuhrerte vieberholt in tressenter Weise: "Die sozialistische Frage gipfelt in lehter Instanz aber von uns den Schlässel zum Gelbickrant haben soll."

Dem geschicken, fleißigen und ordentlichen Arbeiter gelingt es in England verschttnismäßig so leicht, ein zufriedenstellendes, ja behagliches Leben zu sufredenstellein Dasein an seinem Lebensende als fleiner Rentier und Kapitalist zu beschießen, daß er ein schlechtes Material für eine Kampfpartei abgibt.

Ten besten Beweis sir bie Richtigkeit bester Behauptung lieferte ber Bersauf ber am 5. August 1901 in Birminghom abgehaltenen Bersammlung ber "Sozialbemotratischen Bereinigung." Sier vourde nachstehender Brief von Mr. H. W. hyndman (einer der ersten Jührer der englischen Sozialdemotratie)

he King was in his counting house.
Counting out his money.



Abb. 6. The Song of Slupence. Das altefte von Balter Crane illustrierte Bitberbuch. (Bu Geite 16.)

verlesen, nach welchem er sein, seit 20 Jahren besteibetes Amt als Exclutionitissie niederegt. Er fchreibt: "Es gesingt mir nicht bei dem englischen Arbeiter jenen Klassenantagonismus zu entbeden, ohne welchen nicht das geringste Gute für unsere Sache erreicht werden tann . . . Ich din erstaunt über die Unwissenseit und Vyathe meiner Landseinte und tief entmutigt durch das geringe Kefultat einer so langen Propaganda."

Dies Urteil stimmt in ber Hauptjache jo zientlich mit bem überein, was mir Walter Grane vor furzem als seine Ansicht getragen als eine Ansicht getragen ber englischen Sozialbemotratie sehr gering, halt aber die bezügliche Drganisation in Deutschand als die nachaspuenswerteste.

Der Meister ist in der beutschen sozialpolitischen Fachlitteratur so bewandert, daß man ohne Schwierigteiten eine Unterhaltung mit ihm über das bezügliche Thema führen lann. Grundläßisch — mit Ausnahme seiner Raffivität — ist ihm Eduard von hartmanns Standduntt sumpathisch. Letterer ift be-



Abb. 7. The Song of Sixpence. Das älteste von Walter Crane illustrierte Bilverbuch. (Zu Seite 16.)

launtlich der Ansicht, daß die in der Gechichte sich auswirtende Vernunft, ohne alle gewaltsamen Wahregeln die soziale Frage, wenn auch laugsam, so doch schließlich sicher lösen wird. Handlauft an die sich "undewußt" vollziehende Vernünstigkeit des Kulturprozessies.

Da ich der Meinung bin, daß die soziale Frage niemals vollständig gelöst werben kant, inderen riem eine mehr oder minder acht in die Ericheinung tritt, so zitterte ich Heinrich von Subel dei dieser Gelegenheit als besten Exponenten der betressenden Theorie. Diese hatte aber nicht den Beisall Cranes, da ersterer von der Unisdskarfeit der Problems ausgesch, indem er saget, "Gie ser sich er die Behandlung der sozialen Frage wird nur dem gelingen, der mit der Unisdskarfeit des Problems de Propieties geinnet. So sange Wensichen in einer Gemeinschaft leben, wird die folgte Frage vorhanden sein, denn diese ist woder in sich einsbestigt, woch durch

bie Reise ber Jahrhunberte gleichartig. Sie ist nach Zeit und Ort verschieben, ein Kompler von tausend Kragen, die sich regen, sobald ber Wensch zum Wenichen in Beziehung tritt."

Dir. Bennell, eine Fachautorität in allem mas mit Febergeichnung, Lithographie und Solgichnitt gufammenbangt, bezeichnet William Allinghams "Music Master" (Mogon 1855), illuftriert burch Roffetti, Sughes und Millais, ale bas erfte Buch, welches eine neue Epoche in ber englischen Buchilluftration anbebt. Gine ber vorhandenen Bilber "Elfen Mere", von Roffetti entworfen, bilbete bie Urfache für Burne-Jones um fich ber Rünftlerlaufbahn gu widmen. Der einzige felbftändige Rachfolger bes lettgenannten, Balter Crane, fagt in feiner Autobiographie : "Die Beichnungen, welche mich bezauberten, waren ausichließlich bie von Roffetti. Solman Snut und Millais."

Der oben genannte Der. Pennell läßt im übrigen frembe Runftler taum gelten.

Im Jahre 1857 veröffentlichte Woron eine illustrierte Ausgade von Tennysons Gebichten, mit Zeichnungen von Mossetti, Wilschie, Hosman Hunt, Mulreaby, Creswick, Sorsten, Stanfielb und Waelise.

Wie wir später sehen werben, beeinflußte Tennuson die Sujete Vanter Cranes mechylach. Der lettere war so entsjät von dem Buche des Boeten, daß er sein Tasidoengeld jum Intause besselchen verwandte.

Den ersten Beitrag für das im Jahre 1,000 im Leben gerusene illustrierte Journal 1,000 im Veeke' siesterte Grane mit sechzelm Jahren, asso dies Idagen, asso dies Idagen, asso dies Idagen der zu bedeuten hat, wird man leicht begreisen, wenn man erwägt, daß die angeiehensten Künstter ihrer Zeit Mitarbeiter für das erwähnte Blatt waren. Ich neme nur: In Maurier, hongston, hosman Hunt, Charles Keene, John Leech, Lautes, Millais,

Binwell, Bonnter, Sandys, Tenniel und D'Reill Bbiftler. Tenniel und Leech reprafentierten ben alten Stil, mahrenb Dillais, Reene, Balter, Binmell, Lawleg und Sanbye ihre Illuftrationen mehr in ber Richtung unferer heutigen mobernen Schule berftellten.

Ginige Beit fpater mar Crane auch thatig für bas illuftrierte Blatt "Good Bords" und für "Bunch"; hier allerdinge nur in einem Falle.

3m Jahre 1861 ift bie Lehrzeit Cranes bei Linton beenbet, mit bem er aber in bauernd naber Begiehung weiter verblieb. Er hatte bei ihm bie Technit bes Schnittes und Drudes bis in bie fleinften Details fennen gelernt, ein Umftand, ber ihm fpater gu großem Ruten gereichte. Bie bereits früher erwähnt wurde, gehörten Daggini und Garibalbi gu ben Freunden bes Lintonichen Sanfes. Much noch brei anbere Danner mit ihren Bugehörigen waren am Beginn

linge aus Stalien nach England gefommen und fanden bort nicht nur ein Mint, fonbern bie entgegenfommenbite Aufnahme bei allen Chartiften und Gefinnungegenoffen Lintone.

Alle brei find bann, teile unmittelbar, teile mittelbar anregend, bon bebentenbem Ginfluß auf ihr Aboptivvaterland geworben. Gie forberten und unterftütten fich gegenseitig, foweit bies in ihren Araften ftanb. Durch Ugo Foecolo und ben Bater Roffettie, ebenfo wie burch Panizzi, ben nachmale berühmt geworbenen Oberbibliothefar im British Dufeum, murbe befonbere bas Studium Dantes und ber italienischen Rlaffiter in England genährt und verbreitet. Der Bater D. G. Roffettis hatte eine Schweiter bes Dr. Bolibori geheiratet, ber mit Buron in näherer Berbindung ftand.

Foscolo bewohnte in Chiswid bas ehemalige Sans Dogarthe, bas vorläufig burch feinen jegigen Befiger intatt erhalten bleiben joll. In ber bortigen Rirche rubte Foscolo, bis es ben italienischen Batrioten gelang, feine irbifchen Überrefte in Canta Croce in Floreng beiguseben. In bemfelben Botteshause in Chiewid befinden fich außerbem bie Grabstellen Sogarthe mit ber berühmten Infdrift Barride und bee erfteren Gattin, fowie beren Mutter, Labn Thornhill.

Sogarth als fatirifcher Darfteller bes englischen fleinburgerlichen Lebens und als Bater ber Rarifatur übt noch heute feinen Ginflug in England aus. In Burbe und Romposition, ebenso in Anmut und Erhabenbeit ift Sogarth von einigen feiner Rachfolger hinfichtlich ber Beranichaulichung prattifder Moral in ben Schatten gestellt, nicht aber in bem Musbrud ber Bahrheit, bes Berftandes und Biges. Obgleich bie Biebergabe ber Geftalten in Sogarthe Berten oft außerhalb ber Runft liegt, fo enthalten feine Entwürfe boch fo viel Broge bes Gebantens, foviel Tiefe in ber Charafteriftit feiner Beit, bes Landes und ber Individuen, bag in bes vorigen Jahrhunderts als politische Alucht- ihnen fich ein gang bedeutendes Stud Aultur-



Song of Sixpence. Das altefte von Balter Crane illuftrierte Bilberbuch. (Bu Geite 16.)

geschichte abspiegelte. In seinem Buche "Die | Smith, Elber & Co. erschien und von John zeitgenöffische englische Dalerei", faßt Ro- R. Bife berausgegeben worben mar. Diefe bert be la Sizeranne fein Urteil über bie Arbeit bot ihm Gelegenheit, Die Lanbichaft englische Malerei babin gusammen: "Das zu tultivieren, in ber Turner nach wie vor



Mbb. 9. Die Gattin Cranes. Aquarellportrat. 3m Befig bee Runftlere. Photographie bon 28. E. Gran, Lonbon, 92 Queen's Roab. (Bu Geite 20.)

anetbotifche Bilberratfel hogarths von ber fein Borbild blieb. Der lettere gehört zu einen, bas pshchologische Burne-Jones, von ben wenigen englischen Malern, die aus-Polen schwautt bie gange englische Malerei."

ber anderen Seite - zwischen biefen beiben ichlieflich fich ber Laubichaft widmeten. In Dr. Bife, mit bem er fich langere Beit in 17 Jahr alt lieferte Crane Illustrationen Derbyshire zu landichaftlichen Studien aufgu bem Werte "The New Forest", das bei hielt, gewann Crane einen einflugreichen Beicheibenheit fagt ber Runftler: "Die Ent- feiner inneren Ratur. murfe gu bem Berte "The New Forest" geigen gar feinen beftimmten Stil." Entgegen- bie Dichter Tennyfon und Reats, bie ihn

gefett au biefer Unficht lobte 3. S. Lewes in einer ber angesehenften Beitschriften, bem "Cornhill Magazine", bie betreffenben Arbeiten außerorbentlich, bie 1862 begonnen, aber erft 1863 vollenbet wurben.

Schon 1862 mar für ben fiebzehnjährigen Jungling ein fehr bebeutenbes Ereignis eingetreten. Trot feiner großen Jugend acceptierte bie Konigliche Afabemie fein nach Tennufons Bebicht angefertigtes Bilb .. The Lady of Shalott". 3um Teil, b. h. bei vielen im alten Gleise manbernben Runftlern, rief biefe Unnahme für bie Atabemie einen Sturm bes Unwillens hervor. Richt wegen bes Sujets und ber Dalmeife. ionbern wegen bes jugenb. lichen Altere bes Ginfenbere. Ein Schotte, beffen Rame Crane nicht mehr erinnerlich ift, taufte bas betreffenbe Bilb für 105 Mart, morüber ber lettere außerft gladlich war. Dit Balter Crane fann man über alles nur Dentbare iprechen, inbeffen, entgegengesett gu vielen anberen Rünftlern, wirb es gur ichwierigften Aufgabe, ben Meifter gu bewegen über fich felbft gu reben. Da er nicht nur Sunberte, fonbern Tanfenbe von Entwürfen in feinem Leben herftellte, fo ift allerbinge gar manches feiner Erinnerung entgangen,

Denfungeweise, fich irgendwie in ben Borber- ber ein geborener Beffimift mar, bulbigt grund brangen gn wollen. Diefer charafte- Balter Crane bem gleichen Optimismus wie riftische Bug feines Befens barf nicht etwa Tennyson felbft. Tennyson, Batte und Crane

und bleibenben Freund. In feiner großen mehr entspringt berfelbe ungefünftelt aus

Bu jener Epoche find ce hauptfachlich



Mbb. 10. Gin Grublingebote. Mquarellbitb. 3m Befit bee Runftlere. Photographie von 28. E. Gran, London, 92 Queen's Road. (Bu Geite 21.)

aber es wiberftrebt ihm in feiner einfachen angogen. Im Gegenfat gu Burne - Jones, als etwas Gemachtes angesehen werben, viel- | fteben sowohl in ihren Ansichten als Menschen,

wie in ihrer fünftlerischen Musbrudemeije Burne-Jones infofern gegenüber, als es ben eritgenannten Bebürfnis gewesen ift, in fünftlerifcher Form ihre Beltanichauung ju perfünden und ihr Glaubenebetenntnie abzulegen, bas unter Bermerfung jeber bogmatifchen Geftaltung ben reinen ethischen Rern aller Religionen wieberiviegelt. während ber lettere ben ftreng gläubigen, bogmatiichen Standpuntt einnimmt. Batte und Balter Crane wollen vor allem Apoftel ber Sumanitat fein und bie Cache für bie leibenbe Denich. heit führen. In beiben ift ein gut Stud Berbericher Universalismus und Schleiermachericher Religionephilofophie enthalten. Batte er-Hart ben Beift bes Chriftentume in fünftlerifcher Form burch eine unperfonliche &i. gur - wie er felbft fagt -. bie in rotem Gewande in ben Bolfen thronenb. mit ihrem Mantel bie Rinber jedes Glaubens und jeber Raffe bebedt. Es wird allgemein bas höchite Eritaunen hervorrufen, ju hören, baß auch Batte, ber Altmeifter englischer Runft, malerisch, in bas Lager ber Cogialbemofratie übergegangen ift. Sein lettes Bilb, bas er in ber "Rem - Gallery" 1901 ausstellte und bas unweit von ben Gemalben Balter Cranes hing, gibt von biefer Thatfache ungweifelhaft Beugnie. Seinerzeit foll hiervon fpater ausführlich bie Rebe fein. Die meiften Dichtungen Tennufone find von glübenbem Optimiemne burchweht. Rur in ber Totenflage über feinen Greund Sallam bricht tief gefühltes Leib und Trauer burch. Dies

welches Gebicht . Batte Beranlaffung gab, unter bas von ihm gemalte Portrat Tennnfone bie Worte "In Memo-riam" in finniger Beife gu jegen, entbalt bie garteften und erhabenften Empfindungen bes Menichenlebene im Bujammenhang mit feinen tiefften Broblemen. Huch Crane. ber mit Batte befreundet ift, fchent fid ebenfowenig wie biefer bie großen, bie Menichheit bewegenden Fragen: "Woher?", "Wo-zu?", "Wohin?", offen ansgniprechen.

Bie bereite bemerft, intereffierte um jene Beit, außer Tennnfon, befon-bere Reate ben englifchen jungen Rünftfer. Geine unter bem Titel "Lamia, Isabella, the Eve of St. Agnes and other Poems" erichienenen Stim-Gebichte, nungebilber und Ballaben ftellen ihn in Bezug auf bich. terifche Schöpferfraft und Gebantenfülle, in Bartheit und Tiefe ber Empfindung, fowie melodiich reicher Sprade ben beften Dichtern Englande gur Seite. Er ftarb 1821 in Rom, wo er an ber Ppramibe bee Ceftine begraben wurde.

Seit bem Jahre 1865 war Walter



Ubb. 12. Berfephone. Elbild. 3m Befig bon Balter Grane, (gu Ceite 23.)

bie Bilberbucher begonnen, ein Gelb, auf bem bas reiche und beforative Illuftrationstalent Text mit gotischen Initialen verseben, gleichbes Runitlere gur bejten und gludlichften falls vom Runftler verfaßt. Entfaltung gelangt.

ABC - Bücher. Bilberbuch "The Song of Sixpence" von statt. Dann (Abb. 4) sehen wir ein junges

Routlebge & Cons, und wie burch ben Titel erfichtlich, gum Preife bon einem Sirpence - fünfzig Pfennige, aljo gn febr billigen Bebingungen berausgegeben. Bormea foll bemerft werben, daß famtliche ber Firma bon Rontledge bamals publigierten Werfe Walter Cranes jest in ben Berlag von Mr. Ebm. Evane. in Firma Freberid Warne & Co., fiber gegangen finb.

"Schon früh," fo ergablt Balter Crane in feiner Autobiographie. "beflagten fich bie Buchhändler, baß unfere Farben nicht bas feien, woran man fich gewöhnt

Bilberbucher vielleicht fogar allgu fraftig und lange Reihe ber Berfeinerungen meiner Freunde Ranbolph Calbecott und Rate Greenaway verwöhnt worben ift."

Farben auf: Edwarg, Rot und Blan. Der Strafe für bas beabfichtigte hartherzige Toten

Crane mit bem ruhmlichft befannten Bolg. Sintergrund fehlt in ben betreffenben Bil-Schneiber und Farbendruder Edmund Evans bern, bagegen find die Umriffe Scharf und in Berbindung getreten und bie Gerie für flar gezeichnet. Die Originale wurden in Folioformat angefertigt und ber erflarenbe

Im erften Bilbe (Abb. 3) finbet bie Bon 1865 bis 1876 entstehen jahrlich Ginladung burch ben Rarren mit Schellenzwei bis brei Bilber-, Kinber-, Marchen- ober tappe an bas Bublitum gur Zahlung bes 1866 murbe bas altefte Girpence, und an bie Bogel jum Gingen

> Mädchen Baiche aufhängen, bei welcher Gelegenheit eine Schwarzbroffel ihr auf bie Rafe pidt. Crane beidreibt ben Borgang wie folgt : "Das Mäbchen war in bem Garten um bie Bafche aufguhangen, als eine Schwarzbroffel tam und ihr auf bie Rafe pidte." Bur Strafe für biefe Frevelthat badt bie Aleine "vierundzwanzig Schwarzdroffeln in eine Baftete", eine That bie fpater berhängnisvoll werden jollte (Abb. 5).

In ber nach-Muftration (Abb. 6) gewahren wir ben Ronig mit ber Krone auf bem haupt und feine

habe, b. h. fie wirften nicht lebhaft genug. Gelbtaiche umgehangt, fehr emfig Golbftude Die bamaligen Ränfer fuchten Giftgrun und jahlenb. Es fcheint ihm nicht leicht gu Scharlachrot, was fie bei une nicht fanben. werben, um die Rechnungen ftimmend gu Bir hielten aus bis bie Ebbe vorüber war, machen und ficherlich viel Ropfgerbrechen gu und jest, fürchte ich, find unfere fruheften verursachen. In ber Bwifchenzeit beschäftigt fich bie Frau Ronigin - gleichfalls mit barbariich für ein Bublifum, bas burch bie Rrone und Sermelin angethan - ihre Dugeftunden mit Brot- und Sonigeffen angenehm auszufüllen, wobei bas Lieblingshundchen Silfe leiften will (21bb. 7). In Die hier wiedergegebenen Illustrationen bem letten Bilbe (216b. 8) heißt es: "Alls find nach ben Originalagnarellen von Erane Die Pastete angeschnitten wurde, begannen Die bergeftellt. Gie weifen nur brei abgetonte Bogel gu fingen." Dies war bie gerechte

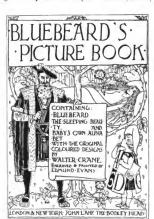

Mbb. 18. Beichnung ju "Bluebeard's Picture Book" (Blaubart). Buchumichlag. Mit Genehmigung von John gane, London W, Bigo Street. (Bu Geite 29.)

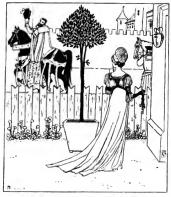

Abb. 14. Blaubart. Beichnung für Rinberbucher, Mit Genehmigung von John Lane, London W., Bigo Etreet. (Bu Geite 29.)

ber gutraulichen nieblichen Tierchen, bas aber | Weltauffaffung, aber ber Runftler läßt an nur beshalb geschehen follte, weil fie - aller- unferm Auge nicht nur Die perfifche Epoche, binge im mabren Ginne bee Borte - fich fonbern bie aller Reiten porubergieben. Amei

etwas nafemeis gegen bie Rleine benommen hatten. Dem erichredten und beftursten Ronigebaare vergeht natürlich bie Luft gum Dabl. Wie bie unter bem Tifchtuch bervorichquenben Rune und bie unceremonielle Saltung bes Ronigs bezeugen, muß ber Schred über bas wunberbare Bortommnis fehr groß gewesen fein. Jebenfalls wird bie jugenbliche Röchin einige freundliche Borte, wie man im Englischen ironisch sagt "a few kind words", ju horen befommen haben, benn Crane fragt im Bilb jum Echluß humoriftifch: "Wie fonnte man ein fo foftliches Bericht bem Ronig porfeben ?"

Gingelne Muftrationen von P. GrotJohann ju Grimms Darden erinnern an BB. Cranes obige Gerie.

Mußer diefer Illuftrationsarbeit ftellte Crane im Jahre 1866 ein für die Eröffnung ber "Dublen C. v. Schleinis, Balter Grane.

Gallern" bestimmtes Bilb bort aus. Er hat bann regelmäßig bas 3nftitut bis gu erfolgter Muflofung (1882) beididt.

Um jene Epoche, b. h. etwa 1867 und 1868, macht fich bei bem Meifter japanifcher Ginfluß Die Runft Japane, bemertbar. ihre willfürliche, aber phantafievolle Formengebung und Stilifierung fommt mehr und mehr in Europa gur Geltung. Huch unfer Runftler wurde von ihr, aber nur für furge Beit, gefeffelt. Diefer fich bei ihm fühlbar machenbe Ginfluß fann in einer ber Beichnungen Au "One, Two, Buckle my Shoe" beftimmt nachgewiesen werben.

Das erfte Hauarellbilb, bas wirfliche Aufmertfamteit bes Bublifume erregte, wurbe 1868 in ber "Dublen Gallern" ausgestellt unb betitelte fich " Ormuz und Ahriman". Ratürlicherweise hanbelt bas Gujet über ben Rampf bes Guten mit bem Bofen und bie bualiftifche



Abb. 15. Baby's own Alphabet. Beichnung für ein MBC-Buch. Mit Genehmigung bon John Lane, London W., Bigo Street. (Bu Geite 29.)

Ritter, ber eine auf weißem, der andere auf ichwarzem Roß, fämpfen in der Dömmerung mitteinander. Aur Seite winde sich in Schlagenlinien ein Fluß, der seinen Lauf vorüber nimmt an typischen Baumonumenten der verschiedenien historischen und Religionsepochen, so namentlich an einem altägnptischen Singangsthor mit troßigen Pylonen, einem keltischen Tundenheitigtum, einem kassischen griechischen Tempel und einer gotischen Kacheckel. Bier das Kanze ist ein zwielicht verbreitet, das allein schon genügt, um uns über die Venkungsweise des Meisters Aufschus urden.

Balb nach biefem Gemälbe entstand bas unter bem Namen "Alutos Garten" betannte Bert. Die nachfolgenden Wotive, wie auch hier, brüden sich in Landschaft, Figuren in der Landschaft und vein sigürlichen Entwürfen aus. Porträtmaler im eigentlichen Sinne ist Crane ebenjowenig wie Burne-Jones gewesen.

3wei mir nicht zu Gesicht gefonmene Berte aus dem Jahre 1870 sollen hier erwähnt werden, die ich im Bertrauen auf Walter Cranes eigenes Urteil und in Anbetracht seiner zweisellosen Anspruchsklossische gern mit seinen eigenen Worten anführe. Er

iagt: "Die beiben Werte "The Merrie Heart" eine Sammtung von Kinderstubenreimen, und dos andere, betitelt "King Gab and his Story Bag", von William Warshall mit Text verschen, im Verlage von Cassel & Co. ercheinen, besiehen ein Anrecht, nicht in Vergeschiebeit zu geraten." Crane lieferte für beibe die nötigen Justrationen. Ein derartiges Wlatt sür das lechtgenannte Buch gad das Motio ab sür das im "Victoriaund Albert-Wuseum" (früher South Kensington-Wuseum) besindliche Vild "The ttree Pathe".

Das im Jahre 1869 vom Stapel gelaufene "Fairy Ship" (Feenfolif) bezeichnet ben Beginn einer weientlichen Bervollfommnung in der Hertlichen Bervollfommnung in der Hertlichen Bervollfommnung in der Hertlich Bervollfommnungigen falf allgemein im Gebrauch befindlichen Bücher für Kinder mit Berechtigung wertlofe Sippence-Bare, ja, woch weby, et hält sie geradezu werberblich für den betressend geradezu werberblich für den betressend geradezu werderblich für den betressend geradezu werderblich für den betressend geradezu werderblich ben den von Eraue jährlich etwa zwei bis drei neue Bilderbücher, jo namentlich 1570 "This little Pig went to Market" und "King Luckiedow" (Dies steine Schweine ging zu Wartte und Das Glüdestind), beibe humorvolle Satiren.

Belde fonberbaren Unfprüche mitunter vom Bublifum, fomobl an Runftler wie an bie Berleger geitellt murben, bebingt burch ben Beitgeschmad, geht baraus bervor, bag man an Balter Crane bas Berlangen richtete, bei ben bortommenben Rinberbarftellungen bieielben nicht mit langem Saar abgubilden. In fruberen Bilberbuchern, wie 3. 2. "The House that Jack built" (Das von Sans erbaute Saue), "Cock Robin" (Rotfehlchen) unb "Dame Trot and her comical Cat" (Frau Trot und ihre tomifche Rage), publigiert burch Barne & Co. (Edmund Gvane), war bie Ingend mit reichem, berabbangenbem Baar ju jeben. Die Figuren find mit fraftigen Strichen, icharf begrengt und meift fo groß gezeichnet, wie es ber Raum nur irgend gestattet, ohne die Gefete ber Peripettive ju verleben.



Abb, 16. Baby's own Alphabet. Beichnung für ein MBC. Buch. Dit Genehmigung bon John Lane, London W., Bigo Street. (Bu Seite 29.)

Bon großer Bebeutung auf Die perfonlichen ober fünftlerischen Berhältniffe wird bas Jahr 1871 auf Craue. In biefem verheiratet er fich mit Dary Frances, ber Tochter bes verftorbenen Mr. Thomas Aubrems in Sempfteab. Gffer. Alebann tritt ber Rünftler eine Reife nach Italien an und verweilt bafelbit langere Beit. Beibe Ereigniffe rufen einen Wenbepuntt in bem Schaffen bes Meifters hervor. Wer vermöchte fich bem Ginfluß Italiens zu entziehen! Seien es nun Dichter, wie unfer Altmeifter Boethe, ober bilbenbe Runftler. Rustin und Burne-Jones berichten treulich, wie fie bort im Aunftgenuß ichwelgten. Rur ein großer englischer Runftler, Batte, behauptet, baß felbft 3talien niemals auf ihn influiert habe, ebensowenig wie er jemals bort topiert, noch überhaupt einen Lehrer befeffen habe. Darin, baß er nämlich absolut ein "self-mademan" war, ftimmt feine Laufbahn mit ber Balter Cranes überein. 3m übrigen bin ich ber Unficht, bag fich auch gelegentlich bei Batts boch etwas italienischer Ginfluß nachweisen läßt. Erane gibt offen gu, wie auch ihm ber Braraffaelismus es angethan habe. Warum gerabe Botticelli bie englischen Runftler fo febr gefangen nimmt, tann leicht ertfart werben. Diefer alte Florentiner tommt in feinen Berfen und in ber Darftellung weiblicher Figuren und Schönheit bem englischen Ibeal thatfachlich am nachften. Muf vielen feiner Bilber haben bie Beftalten - wenigftens in ber Mehrzahl ber weiblichen - fo annähernb bie Figuren ber englischen Dig, bag ein britischer Runftler faum vermag, folchem Bauber fich zu entziehen. Alle fleinen und ftarten Figuren find ben Englanbern uninmpathisch und begegnet ihnen eine folche, fo ift ihr erfter Bebante: bies ift ein Muslanber. Benn man weiß, welche Mittel bie Englanberinnen unausgefest in Bewegung feten um fich ichlant zu erhalten, wird man umgefehrt auch begreifen, warum man Botticelli auf bem Infelreich fo verehrt, ja Rultus mit ihm treibt. Der langere Beit bei ber Firma B. & D. Colnaghi ausgestellte jogenannte Chigi - Botticelli murbe mit 260 000 Mart bezahlt. Burne-Jones verfällt in ben Gehler, feine weiblichen Figuren fogar noch mehr



Abb. 17. The eleoping Beauty. (Dornrodchen.) Buchumschlag. Beichnung für Bilberbucher. Mit Genehmigung von John Lane, London W., Bigo Street. (gu Geite 29.)

ipagr auf Roften ber richtigen Proportioneperhaltuiffe, in bem Langenmaße auszubehnen. Solman Sunt thut es magvoller, jeboch gleichfalls febr entichieben, wie g. B. in feinem berühmten Bilbe "Das Licht ber Belt", ein Bert, bas feinerzeit ben jungen Burne-Jones begeifterte. Balter Crane ift ficherlich auch ein Freund ber ichlanten Dobelle Botticellis; indeffen liegt niemale Ubertreibung in feinen bargeftellten Inpen. Er unterscheibet fich von Burne - Jones und Batte burch bie Gigentumlichfeit, anhaltend an einem Berte gu arbeiten, b. b. nur mit einer Cache fich gu beichäftigen und nicht eber zu ruben, bis fie vollenbet ift, auf feinen Fall aber neue Muftrage auszuführen, bie bie alten erlebigt find. Bahrend Burne - Jones und Batte vielfach lange, lange Jahre an einem Berte arbeiten, ja, mitunter überhaupt letteres nicht vollenben, gibt es in Balter Cranes Atelier hochstens ein angefangenes Bilb gu befichtigen; bas ift aber basjenige, an bem er gerabe malt. Crane fongentriert feine gange Rraft ftets nur auf einen Buntt.

feine weiblichen Figuren fogar noch mehr Won Rom fandte ber Aufifter ein Gewie ber florentinische Meister, und mitunter malbe fur bie atabemische Ausstellung bes

Jahres 1872 mit bem einsachen Titel "Bor- | Drs. Crane: Maria. Benn es irgend mogtrait" (Abb. 9), bas inbeffen mehr wie ein einfaches Bilbnis barftellt und nebenbei eine ebenfo intereffante wie romantische Ge-

lich gemacht werben tann, bringt ber Rünftler gern ein Saustier in bem Bilbe an, ba er, wie ichon bemertt, ein großer Tierfreund fcichte aufzuweisen bat. Es ift bas Bor- ift und Sunde fowie Ragen an feinem



Das Ganjemabden aus Grimme Darden. Gobelin im Bictoria- und Albert-Dufeum. Musgeführt von Morris & Co. in London W., 449 Orford Street. (Bu Seite 32.)

trat von ber Battin bes Deifters. Gie murbe berbe niemals fehlen. Beun man es nicht in ganger Figur, in einem Buche lefend, allgemein mußte, bag Erane ein erfter betorabargeftellt, mabrend ber rechte Urm fich leicht tiver Meifter genannt wirb, fo fonnte man auf bas Raminfims ftust, in ber Sand einen es an ber Innenausschmudung bes Bemaches Facher haltenb. Die Blumenvafe auf bem erfennen. Der Blumentopf, Die Gliefen bes Ramin, neben ber antiten romischen Lampe, Ramine und ber Gobelin im Sintergrunde enthält als Inichrift ben Bornamen von find ftilgerecht als einheitliche Teile bes Be-



Abb. 19. Alluftration ju Bilberbudern; Baby's Opora, Mit Genehmigung von Frederick Barne & Co. [Edmund Evans]. (Bu Seite 33.)

famtraums angeordnet. Auf bem Gobelin find Ragbigenen bargeftellt, fo: "St. Bubertus und ber Birich", eine Jagerin mit einem Falten auf ber Sand, Die Befichtejuge von Dre. Crane tragend, und ein geflügelter Amor bat einen Bfeil auf einen Aranich abgeschoffen und ihn verwundet. Die Enmbolit bes Bilbes wird fofort berftanblich, wenn man fich erinnert, baß "Crane" gu beutich "Kranich" heißt. Ju ber Regel bezeichnet ber Deifter feine Berfe mit einem Rranich, gelegentlich allerbings an etwas verftedter Stelle. Bier finbet fich in ber zweiten Langereihe ber Ramintacheln ber Kranich ale Gianatur abgebilbet. Um Jugende bes Gobelins fteht bie Infchrift: "Ingenio. Amore". Daß die Bergabe biefes Wertes, ale basfelbe auf ber afabemifchen Ansftellung einen Raufer fant, Erane nicht leicht geworben, bedarf taum ber Berficherung. Bucher haben ihre Schidfale, aber auch Bilber haben ein Katum und, wie wir hier fogleich feben werben, fogar ein romantifches. 2118 im Jahre 1901 Mrs. Crane die Nachricht von ber bevorftebenden Berfteigerung bes betreffenben Bilbes burch Chriftie erhielt, taufte fie basielbe ohne Biffen ibres Gatten. Babrend biefer nun eines Tages ein Bimmer im oberen Stodwerfe feines Baufes betrat, in welchem bas Porträt aufgehängt worben war, bereitete fich ihm bie freudigfte Uberraichung und es trat bas ein, was man im gewöhnlichen Leben auch mitunter "Tableau" nennt, ohne

daß es gerade immer gemalt zu werden braucht.

Wir febren aber nach Rom gurud. Es war bamals ein beionberes Glud für ben Rünitler, bağ er jo raich ichaffte, benn balb gelang es ibm, bie Buge und Figur feiner Gattin, und gwar biesmal in einem halb alleapriiden Bortrat, betitelt "A Herald of Spring", ein Frühlingebote (Abb. 10), wieber ju beremigen. Der gange Entwurf tann inbeffen ale fo wenig fumbolifiert gelten, bak in ber That, erit wenn man die intimere Situation fennt, une bas innere Berftanbnis bafür aufgeht, wem biefer Frühlingsverfunder eine Botichaft, bort binter bem Tenfter auf bem Bilbe bringt. Den einzigen Schmud ber Figur bilben bie Blumen bes Lenges, nur ber Ring an einem Finger ber linten Sand perrat bie perfonlichen und realen Begiehungen bes Derolbe. Der Sintergrund ber Gzene geigt einen Teil ber Bia Gregoriana mit ber Rirche Trinita bi Monti. In ber linten Ede unten ift bie Mquarelle bezeichnet : Roma. April 1872. Bevor ber Meifter bies in feinem Befite befindliche Bilb 1872 gur Ausstellung nach ber "Dublen Gallern" fanbte, batte er von bemielben eine Stige angefertigt, die hinfichtlich bes hintergrundes von erfterem abweicht. Die Stigge ift farbia wiedergegeben in ber Ertranummer bes "Art Journal" für 1898.

Da Walter Erane ungahlige Beichnungen, Stiggen, Entwürfe, Kartons und Bilber angefertigt hat, von beneu viele



Abb. 20 Alluftration gu Bilberbuchern: Baby's Bouquet, Mit Genehmigung von Frederid Barne & Co. (Edmund Evans). (Bu Zeite 33.)



Mbb. 21. La Margarete. Tapete. Mit Benehmigung bon Jeffren & Co., Lonbon N., 64 Gffer Roab. (Bu Geite 46.)

fehr geeignet gur Biebergabe maren, aber ein folder Bunich bes Raummangels wegen unausführbar ericheint, fo follen möglichft für Renner und Liebhaber Diejenigen Stellen angegeben werben, Die folche Reproduttionen aufweifen. Gine charafteriftifche Gebergeichnung jener Epoche betitelt fich "Billa Debici gebilbet in Seft Nr. 3, Jahrgang 1901, ber gu finden; indeffen ber Künftler hat fich

Beitidrift "Runft und Runfthandwert", Wien, redigiert von 21. von Scala, Berlag bon Mrtaria & Co.

Unbere, gleichfalls in bieje Rategorie gehörenben Berte find : "Der Bogen bes Titus". "Gin Rapuginer" und "Mutter mit Rind", Motiv aus Capri, fowie Death of the Year". famtlich Aguarellbilber. Es folgen bann: "With Pipe and Flute" unb ,,The Earth and Spring", bic Erbe und ber Frühling, und,,Winter and Spring", letteres Bilb gelangte in ber Beichnung gur Bieberholung auf einer Seite pon .. The Sirens Three". Gine Art Benbant gu bem "Tobe bes Jahres", wenigftens als Brogeffionebilb, bilbet bae DIgemälbe "The Advent of Spring", in ber Cammlung bon Dir. Comerfet Beaumont, ber überhaupt viele frühe Arbeiten bes Rünftlere befitt. In bem Wert .. The Death of the Year" erfennt man febr beutlich ben romischen Ginfluß, benn "Das Leichenbegangnis bes alten Jahres" finbet genan nach fathplischem Ritus ftatt. Die Dtonate, personifiziert, folgen ber Bahre; bie Beit, ale Briefter bargeftellt, lieft aus einem Ritual-

buche bie üblichen Gebete por und bie Liebe fdwingt bas Weihrauchfaß.

Das lette Bert, welches bie fonigliche Atabemie von Crane angenommen hatte, mar bas im Jahre 1872 hergestellte uns ichon befannte Bortrat feiner Gattin. Geitbem war es ihm nicht mehr gelungen, Eingang in Rom" (1871-72) und befindet fid ab- gu ben heiligen Sallen von Burlingtonhoufe nicht nur gu troften gewußt, fonbern er ergablt fogar humorvoll: "Ich fab jebesmal bie Informationelifte, ale beforater Fragefteller naturlich möglichft frubzeitig ein, und fuchte fleißig unter ,C'. Leiber gewann ich ben Gindrud, bag Crawford, Crampton, Crowby und Crogby regelmäßig gehängt murben; aber - ich will gehangt fein, wenn Crane gehangt wurde." Die Rebensart, Die eine Urt von Wortfpiel im Englifden bebeutet, gibt fich beffer im Original wie in ber Uberfepung wieber. Gie lautet: ..... and Crossby were always hung, but — I'm ,hanged if Crane was!"

Mis nun im Jahre 1875 bie fonigliche Atabemie bas bubiche, im florentinischen und gemalte Clbilb praraffaelitiichen Geifte "Amor vincit omnia", bie Liebe befiegt alles, gurudgewiesen batte, febrte er für immer bem Inftitut ben Ruden und ftellte von 1877 an regelmäßig in ber "Grosvenor Gallern" aus. "Amor vincit omnia" (2166. 11) murbe bann noch mehrfach in anderen Balerien, fo namentlich 1891 in ber "Fine Art Society" und fvater fomohl in Umerita wie auf bem Kontinent ausgestellt. Die Belagerung ber Amazonenftabt enbet bamit, bağ fich bie Konigin bem feinblichen Gelbherrn, ber Liebe, ergibt, und bie Berteibigerinnen ihrer Ctabt mit bem bier im

bie Braraffaeliten und ihre Schule fich vielfach und gern an Guiets von Spenfers "Faërie Queene" halten, fo tann auch bier ein gewiffer Ginfluß bes genannten Berfes auf Crane bemerft merben. Geine fpateren 3fluftrationen gu ber "Geentonigin" find Deifterwerte erften Ranges.

ftanben zu fein icheinen. Bie

Der Rünftler ftellte bann 1877 "Die Geburt ber Benus", 1878 "Proferpina" und 1879 "Die Girenen" in ber "Groevenor Gallery" aus. Das lettgenannte Bilb befindet fich im Befit von Dr. Graham Robertson, wahrend "Die Geburt ber Benus" ein febr ichones, halb im fruhflorentinifchen, an Botticelli erinnernb, halb im antifen Stil gehaltenes Bert, von Batte erworben murbe. Diefer Umitand machte Crane besonbers gludlich, ba er, abgesehen von ber Anszeichnung, bie ihm Batte erwies, ben Antauf feines Bilbes als eine Ermutigung auffaßte, in feinem bieberigen Streben fortgufahren und fich burch bie Ablehnungen ber Atabemie nicht gurudichreden gu laffen. Das betreffenbe Gemalbe, english .. The Renascence of Venus" genannt, befindet fid, gut reproduziert in ber Beitschrift fur "Aunft und Runfthandmert" (Bien, IV, Jahra, 1901, Seft 3).

Gin herrliches Bilb, von bem Crane fich nur ungern treunt, betitelt fich "Berfephone" (Mbb. 12). Belegentlich bemertte er: "Den Rat Rustins befolgend, trachtete ich banach, jedes Baum- ober Blumenblatt auf bas genaueste und forgfältigfte fo gu zeichnen wie ich es in ber Ratur febe." Charafteriftisch bleibt bei ben meiften Braraffaeliten ber blumige, betailliert burchgeführte Borbergrund in ihren Bilbern, wie er g. B. typifch in ben von Burne - Jones und Morris gemeinschaftlich hergestellten Entwürfen gur Gralejage fich vorfindet. Much in ber "Berfephone" feben wir ben ichonen Blumenflor im Borbergrunde. Sier wird biefer allerbinge gang befonbere benötigt, benn Bilbe bargeftellten Schlugatt: ber Übergabe nach ber Muthe raubt Pluto bie Perfephone ber Schluffel an ben Gieger, gang einber- ober Proferpina, ihrer Mutter, ber Demeter,



Mbb. 22, Die Taube. Tedentapete. Dit Genehmigung von Jeffren & Co., London N., 64 Effer Road. (Bu Seite 49.)



Abb. 23. Studbede in einem Saufe in Combe Bant. Dr. B. Spottiowoode geborig. (Bu Geite 50.)



Beatrice Crane, Die Tochter bes Deifters, jepiae Dre. Reffree. Photographie von 2B. G. Gran, London, 92 Queen's Road. (Bu Celte 50.)

Bespielinnen Blumen pfludt. Der unerbitt. febren muß. Raffandra fpricht beredt: liche Gott mit ben prachtvollen, por Ungebuld aufbaumenben, tiefichwarzen und bem Bilbe thatjachlich etwas geisterhaft Muftisches verleihenden Roffen, bulbet fein langeres Bogern mehr. Proferpina (Abb. 12) und ibre Gefährtinnen find entjest. Schanbernb fteht bie ichone, weiße, febr geschidt in Kontraft zu ben übrigen Szenerien be- Der gesamte Entwurf bes Bilbes gengt handelte Bestalt ber Proferpina neben bem, von großer bramatifcher Rraft. Die Baume,

wahrend jene auf einer Biefe mit ihren in bas buftere Reich ber Schatten gurnd.

"Ihr bleichen Larven alle Gendet mir Broferpina; Bo ich wandere, wo ich walle, Stehen mir bie Geifter ba. In ber Jugend frohe Spiele Prangen fie fich graufend ein, Ein entjegliches Wewühle! Rimmer fann ich froblich fein."

noch halb im Abgrund haltenden Wagen in ber zwar noch im Blumenflor prangen-Plutos, der sogleich wieder in die Unterwelt, den und mit Architeftur versehenen Land-

Olgemalbe wurde 1878 in der "Grosvenor bauernd in naher Berbindung mit ihr

ichaft, werben ichon burch einen beftigen einerfeits fpater groß geworbene Runftler, Herbstwind bewegt, der die Mahnen der abgelehnt hat, andererseits eminente Meister feurigen Rosse hoch aufflattern lätt. Das entweder aus ihr hervorgegangen sind, oder Ballery" ausgestellt. Wie wir noch mehr- ftanben und auch zeitlebens fo verblieben. fach Belegenheit haben werben gu feben, ift Rachbem bie "Grosvenor Ballery" ihren



Mbb. 25. Europa. Statuette. Photographie von 28. G. Gran, London, 92 Queen's Road. (Bu Seite 50.)

Balter Crane ein besonders guter Dar- 3wed als Sezeffioneinstitut erfullt hatte und fteller bon Pferben.

Differengen mit bem bamaligen Direttor Abnlich wie unserem Runftler bier, er- Lindfan eintraten, fundigte fein ganger Unging es manchem anderen erften Deifter hang ihm die Freundschaft, und ber Banbel mit ber foniglichen Atademie in London. alles Irbifchen vollzog fich in Geftalt ber Burne-Jones stellte nur ein einziges Mal Grindung der noch mehr ausgesprochen bort ans. Bolltommenes gibt es eben nichts jecessionistischen "New-Gallern". Es hat in der Welt, und wenn man objettiv urteilt, alles seine Zeit im Leben, und Alagen sowie fo min man augeben, bag bie Atabemie Ungufriebene wird es immer geben. Injo-

fern find bie Rlagen über Begunftigung und Nepotismus allerbings gerechtfertigt, als bentgutage megen bes Gujete und ber Dalmeife, eigentlich nur febr felten eine Ablebnung ber Atabemie erfolgt, fonbern vornehmlich bann, wenn ber betreffenbe Runftler es nicht verftanben bat, feine verfonlichen Begiehungen an geeigneten Stellen ber Cache gemäß ju regeln. Deehalb burfte es auch fehr fcmer fallen überhaupt bie Frage gn beantworten: "Bas ift benn eigentlich englisch afabemischer Stil?" Die rabitalften Gezeifioniften verlangen eine totale Rur, b. h. Abichaffung ber Atabemie; bie etwas gemäßigteren wollen bor allem, bag bie Maler ber eingefanbten Bilber als Berfteller berfelben, für bie "Bangetommiffion" unbefannt bleiben follen. Dag eine berartige Magregel nicht burchzuführen ift, liegt auf ber Sand, benn die meiften Runftler begeichnen entweber ihre Werte mit voller Unterfchrift, ober mit Chiffern und Signaturen, welche ben zuständigen Fachmannern binlanglich befannt find. Run tommt aber bie Beichichte vom Junter Alexander: In ber "Dem-Gallern" jedoch wollen bie Gezeisioniften ben gulett vorgeichlagenen "Bangemobus" feineswege eingeführt miffen.

Die Uriprungs- und Gründungsgeschichte ber Atademie und ihr nächfter Verlauf find teils jo wenig betannt, teils aber so lehrreich und allgemein interessant, daß einige truze Worte gur Sache gestattet sein mögen.

Am 14. Dezember 1768 sand die erste sormelle Sigung der föniglichen Atademic kult. un aber die Urkachen zu erkennen, durch welche das genannte Anstitut entstand, müssen die strett in Vallen der die Sir Godfret und später als Sir Godfret und später als Sir Godfret Anstitut entstand der Godfret und vollen geabelte Hollen geabelte Hollen und eine Privatatademie gründet. Wehreren Witgliedern derfelben wurden jedoch die betressende Statuten lästig; Gifessückselche und Uneinigkeiten entstanden, so das Eir G. Kineller, nachbem er lariftert worden war, nichts weiter überig blieh, als seine Atademie zu ichließen.

Das haupt ber Gegenpartei, Sir James Thermill, wandbe sich an Georg I. mit ber Phitte, ihn an die Spige einer zu gründenben foniglichen Mabemie zu stellen. Als ber König dies Verfangen abschlug, errichtete eine Verwatzeichen Mabemie in seinen Erwatzeichen Mabemie in seinen Erwatzeichen Mabemie in St. James Setreet. Es verging indesign mur furze Zeit bis die hervorragendien Withflicher eines Unterchemen sich von ihm



3m Befig von Fr. Sanffaengl, DRunden. In Temperafarben gemalt. Dit Genehmigung bon Balter Crane. Der Triumph bes Brübjabre. 26.

gap.



21bb. 27. Manbelbaume. Monte Bincio, Rom. Mquarell. (3n Geite 57.)

trenuten, um ein Monfurrenginstitut ine Leben ju rufen. Nachbem Thornbill geftorben mar. repragnifierten bie gegneriiden Rünftler bas fümmerlich babinfiechenbe Beichäft - benn anders founte die Afabemie nicht bezeichnet werben - und verinchten unter bem mobitonenben Ramen "Gejellichaft ber vereinigten Rünftler gur Unterftubung ibrer Bitwen und Rinber", jeber möglichft für fich, Borteile aus ber Gründung ju gieben. Georg III. protegierte zeitweilig bie Bejellichaft; ale ihre Mitglieber fich jedoch balb untereinander gauften, verloren fie bie Gunft bes Ronige und bee Bublifume.

Der flügste ber Seccifioniften von ber letigenannten Afabemie mar ber Architeft Chambers, ber unn feinerfeite fich einen Unhang berichaffte, abermale ein neues 3uftitut ine Leben rief und fur bies, feine Lift und Intriguen icheuend, endlich von Georg III. bas Patent gur Unwaudlung in eine fonigliche Atabemie erlaugte. Gir Boibna Rennolds, ihr erfter Brafibent, erflart in ben Statuten ber Aunftauftalt: "Gine Afademie, Die auf fommerzieller Grundlage gegründet wird, fann niemals ihren 3wed erfüllen." Das ift es aber por allem, was nicht nur Walter Crane, jon-

Leitung ber Atabemie vorwerfen. Beniger gemäßigte Maler und Bilbbauer geben einen Schritt weiter und behaupten, baß nur noch Geschäfteintereffen, einzig und allein, aneichlaggebend für bie Direttion in Burlingtonbonfe find. Jebenfalle bleibt es ale eine bemertenewerte Thatfache und auffällige Ericheinung zu verzeichnen, bag unter ber Prafibentichaft von Lord Leighton, Gir G. Millais und Gir G. Ponnter, obgleich fie felbft urfprunglich entweder Braraffaeliten waren, ober ihre Berte gunachft eine folche Rote tragen, Die Unhanger Diefer Brüderichaft alle ber Atabemie ausgesprochen fern fteben.

Um einigermaßen Absolution für ehemale begangene Diggriffe gu erhalten, verauftaltete bie Afabemie im Binter 1900/1901 eine "Ausstellung britischer feit 1850 verstorbener Rünftler". Die Balfte aller bier vertretenen Maler wurde in früheren Epochen jucceffive von bem foniglichen Buftitut abgelebnt. Es banbelte fich alio nicht um eine einmalige vorübergebende Ericheinung, fondern um ein bauernd und ftetig, mabrend eines halben Sahrhunderts, fich wiederholenbes Bortommuis. Bie anch bie Atabemie ihre Anfichten momentan über Annit anberte, bern viele bedeutende Runitler ber bentigen Die Bulgfung zu ihrem Seiligtum bing

nicht davon ab, ob ein Werk an und für sich gut war, sondern ob der Künstler sich der in ihr gerade herrschenden Richtung beugen wollte.

Bu ben bervorragenbften, früher von ber Gemeinschaft ausgeschloffenen, jest aber von ibr anerfannten und nun fogujagen nach. träglich aufgenommenen Deiftern gehören, außer Burne - Jones und Morris, bie auf ber Ausstellung in ber Atabemie nicht bertreten waren: Roffetti, Mabor Brown, Alfred Stevens, John Linnell, Cecil Lawfon, Brout, David Cor, Alfred Sunt, Leech, Du Maurier und Charles Reene. Alle biefe Danner wollten ihre Ibeale unter feinen Umftanben aufgeben, trop bes in England gemungten Bortes: "Jebermann hat feinen Preis." Huch Robin, ber große frangofische Bilbhauer murbe 1886 von ber englischen Afabemie abgelehnt.

Balter Crane bie Bilber Während "Amor vincit omnia" und "Berfephone" angefertigt hatte, faben wir ihn in boppelt anderer Begiehung außerft thatig, und gwar ale Buchilluftrator und ale Beichner für Tapetenmufter. Namentlich in bem erfteren Sach macht fich um biefe Beit, ebenso wie in ben Staffeleibilbern, italienischer Ginfluß bemertbar. Go entftand 1873-74 "Bluebeard" (Blaubart), bas uns als Marchen ja allen befannt und bon bem hier ber Buchumichlag (Abb. 13) und eine Beichnung (Abb. 14) wiebergegeben finb. 1874-75 folgte bon ben Rinberbuchern "Baby's own 15) empfängt ein Rind als Ronig gefleibet,

bie Arone auf bem Saupt, in ber linten Sand ftatt bes Reichsapfele einen Ball, in ber rechten ein Bouquet ftatt bes Scepters, bie foeben burch ben Diener laut angemelbeten Gafte: ben Dottor und Drs. Alphabeta. Erfterer tragt eine Brille unb hat ben Dottorbut in ber linten Sand. Muf ber in ber linten Ede unten liegenben Schiefertafel befindet fich bes Runftlers Monogramm. 2118 Schalt bat Crane ber Britannia mit bem Dreigad, unter beren Schut ber fleine Ronig mit Arone und hermelin fteht, eine Ropfbebedung gegeben, bie gur Balfte bem Belm ber Minerba, jum anbern Teil einer Jafobinermute fo giemlich gleicht. Sier feben wir im Sintergrunde "Blaubart gu Pferbe", und weiter noch in ber Gerne "Dornroschen". bem Umichlage ju Blaubart (Abb. 13) balt biefer ein Bergeichnis ber herausgegebenen Bilberbucher in ber Sanb. Dort erbliden wir gleichfalls "Dornroschen" und ber fleine ABC-Schute lieft aufmertfam bie angefündigten Bunberbucher. Auf feinem, unter bem Urm befindlichen Bilberbuche ift wieberum bes Runftlere Monogramm angebracht. Die in ber nachften Muftration (Abb. 16) bargeftellte, hochft gelungene Parabe ober Egercitium ber vollzählig in Reih und Blied versammelten ABC.Schuten, von benen jeber einen Buchftaben tragt, ift fo hubich und verftandlich bargeftellt, baß fie feiner weiteren Erflarung bedarf.

(Albb. 14) wiedergegeben find. 1874—75 folgte von den Kimderbüchern "Bady's own Dorntdschen, englisch "The sleeping Beauty" Alphabet". In der ersten Albbildung (Albb. (Albb. 17), beendet die betressende Sizpence-15) empfängt ein Kind als Kdnig gestleidet, Serie, d. h. also die gang billigen Bilder-



Mbb. 28. Colof Dunftanborough. Clgemalbe. (Bu Geite 58.)

bucher. Die nachftfolgenben gelangen von nun ab jum Preife bon einem Schilling gur Musgabe.

Wenn icon ber italienische Ginfluß fich in ben Beichnungen für "Blaubart" und ..Jack and the Beanstalk" (1874-75) bemertbar war, jo tritt er boch noch beutlicher in ber fogenannten Schillingeferie bervor, für die Crane 1875 die Beichnungen begann. Es maren im gangen acht Bucher mit einem bagugeborigen Umichlag und zwar: "Aladin", "Goody two Shoes", "Beauty and

Jahre 1875 entftanbenen und von Marcus Barb & Co. verlegten Schrift fagt Crane in feiner ungeschmintten Raturlichfeit: "3ch hatte nie geglaubt, bag fie popular werben wurde." Die hier ju Grunde gelegte 3bee ift Die, bag Mutter Erbe, ober ber Erbgeift als "grande dame" eine Befellichaft gibt, zu ber "Lord Sol", "Lady Luna", mit ben Planeten, ben Jahreszeiten, ben Elementen, Meergottbeiten, menichlichen Befen aller Nationalitaten und Stanbe, gelaben werben. biefe Beife entfteht ein hochft intereffantes



Mbb. 29. Titelbild gu Pan Pipes. Dit Genehmigung von Freberid Barne & Co. [Ebmund Evane]. (Bu Geite 58.)

the Beast", "The Frog Prince", "The yellow Dwarf", "The Hind in the Wood", "Princess Belle Etoile" unb "The Alphabet of Old Friends". Der hier bargestellte Typus ber Roftume, Ruftungen, Baffen, Ornate und beforativen Details zeigt viel Bermanbtichaft mit bem gu biefer Beit entftanbenen und bereits erwähnten Bilbe "Amor vincit omnia" (21bb. 11).

Gine burchaus felbständig erfundene, ohne irgend welche Unlehnung an einen vorhandenen Stoff, und ebenjo originell illuftrierte Erjählung, bilbet bie allegoriich politische Catire

Dasten- und Roftumfeft, bas bem Runftler Belegenheit bietet, mit fatirifdem und ftechen. bem Big bie Mobethorheiten und andere nichtige Dinge, fowie Berfonen ju geißeln, bie, trop ihrer Sohlföpfigfeit, politisch und gefellschaftlich ale bie Tageelowen gefeiert werben. Sinfichtlich ber Dobe find naturlich bie Ausartungen ftets besonders leicht lächerlich zu machen, weil man bie Sache bilblich ohne Dube übertreiben fann und ad oculos zu bemonstrieren im stanbe ist; aber man follte ftete beffen eingebent bleiben, baß bie Dobe gwar von Rarren erfunden "Mrs. Mundi at home". Bon biefer, im wirb, aber von ben meiften flugen Leuten,



Abbr. 30. Umriffe fur bas Gemalbe Die Brude bes Lebens. Gebergeichnung bes Deifters. Mit Genehmigung von Walter Erane. (Bu Gelte Gt.)



etwas früher ober fpater, ichließlich boch angenommen wirb. Die Illuftrationen gu "Mrs. Mundi at home" besteben in Photolithographien in ber Originalgroße

ber Beichnungen Balter Cranes.

Da wo Marchen ju illuftrieren find, feben wir Crane ftete in erfter Linie thatig. Co entwirft er 1875 ben Buchumichlag zu "Andersen's Fairy Tales". Für bie Gerie ber in biefem Jahre gleichfalls begonnenen Ergablungen von Dire. Molesworth lieferte Crane je fieben Illuftrationen und eine Beichnung für bas Titelblatt. Die erfte biefer im Berlage von Macmillan erichienenen Schriften bieß: "Tell me a Story." Ebenfo wie bier beidrantte fich ber Deifter ausichlieglich nur auf bie Illustration auch in ben Buchern ber Dig be Morgan, wie 3. B. "The necklace of Princess Fiorimonde and other Stories", ein Bert, in welchem er feiner romantischen Phantafie bie Bugel ichiegen ließ. Die Gerie ber Illustrationen fur Dre. Molesworth begann 1875 und erichien bann regelmäßig bis 1890, ju jebem Beihnachtstage, ein neues Buch. In Diefelbe Rlaffe von Buchern. aber erft 1885 publigiert, gehoren bie von Dre. Burton Sarrifon berausgegebenen und unter bem Titel "Bric-a-Brac Stories" von Scribner & Son in New Port verlegten Ergahlungen. Mus geschäftlichen Rudfichten, bie mit bem Urheberrecht gufammenhangen, ba Amerika litterarische Freibeuterei treibt, wurde basfelbe Bert in England von ber Firma Barb & Downen unter bem Titel "Folk and Fairy Tales" veröffentlicht.

Balter Crane ift ber Unficht, bag bie Ergablung "The necklace of Princess Fiorimonde" big Firma Macmillan veranlagte, Brimme Marchen berauszugeben. Des Meiftere 1841 geborene unb 1882 verftorbene, unverheiratete Schwefter Lucy überfette einen beträchtlichen Teil ber Marchen ins Englische. Gie beißen bier "Grimm's Household Bis jum Tobe feiner Schwefter batte Erane ungefähr ein Dupend vollfeitiger 3lluftrationen, Ropfleiften, Initialen und Schlufvignetten für ben Tert angefertigt, bie bann von Dr. Smain in Sola geschnitten wurden. 1882 tam bas Bert bei Macmillan beraus und beißt in England "Die Crane-Musgabe von Grimms Darchen". Gine anbere febr ichone von R. & R. Clart in Ebinburg gebrudte Ausgabe wurde nach einiger Zeit gleichfalls bem Bublitum angeboten. Gur biefe Firma geichnete Crane im Laufe ber folgenben Jahre gu Buch. verzierungen zwanzig beforative Ropfftude, welche 1892 in bem von Lawrence & Bullen veröffentlichten Werfe ,,The Claims of decorative Art" Ber-

wendung fanben.

In Bezug auf die hier wiedergegebene Illuftration "Das Banjematchen" (Abb. 18 ju " Brimms Marchen"

ergablt Crane folgende intereffante Epifode: "Die Reichnung ,The Goose Girl' wurde eines Tages von meinem Freunde Morris in meinem Atelier geseben, als ich mich gerabe bei ber Arbeit befant. Er bat mich, ihm einen als Unterlage für bie Anfertigung eines Urras-Gobeline geeigneten Entwurf anzufertigen, ba er gerabe jest bamit beschäftigt fei, biefen Runftzweig praftisch neu zu beleben. Je mehr er bie Beichnung ftubierte, befto mehr Befallen fant er an ihr. Wir trennten une, inbem er mich beauftragte, für ben besprochenen 3wed einen 8:6 Jug großen, in allen Details burchgeführten Rarton gu liefern. Dies geschah meinerfeits und nach bemfelben murbe alebann ber Teppich von Morrie hergestellt." Das erwähnte funftgewerbliche Meifterftud, welches gemiffermaßen eine neue Epoche in feiner Art anbebt, befindet fich im Bictoria- und Albert - Dujeum. (Grüber Couth Renfington - Dlufeum.)

Es ift eine fehr ichabenswerte Eigenschaft von Erane, baß, wenn er einmal von ber Richtigfeit einer 3bee und ber Bute einer Cache überzeugt ift, er fich nicht fo leicht irre machen ober gar von feinem Borhaben abbringen läßt. Boewillige Aritifer und Lente, bie fich burch bas weiter oben genannte jatirifche, allegorifch - politische Buch "Mrs. Mundi at home" getroffen gefühlt hatten, fdrieben in ihren Regenfionen über bas Werf "Sic transit gloria Mrs. Mundi" und prophezeiten bem Berfaffer, baß er mit feinem neuen Rinberbuche "The Baby's Opera" grundlich Fiasto machen wurde. Dies reizende Buch entstand 1877 in gemeinsamer Arbeit mit Der. Evane. Die Schwester bes Meifters, eine hochbegabte Dichterin, verfaßte auch hier, wie in ben meiften Bilberbuchern, Die gugehörigen Berje und tomponierte außerbem noch Delobien bagu. Crane illuftrierte mit Bilbern, Randleiften und anderer beforativer Ausschmudung, mabrend Dir. Evans ben Drud übernahm. Das Buch foftete quenahmeweise fünf Schillinge und ber gefante Lonboner Buchhanbel erflarte bas Bert "als gewogen und zu leicht befunden". Der Illuftrator nußte junachit fogar manch bartes Wort und namentlich die in folden Fallen gebrandliche, fehr untlaffifche, aber recht verftanbliche Rebensart horen: "It would Das Bublitum jeboch bachte anbers. never do." Rach tann vier Bochen feit Ericbeinen war Die erfte 10 000 Eremplare ftarte Huflage vergriffen und find angenblidlich von biefem bei Groß und Alein außerft beliebten Bilberbuche annahernd 50 000 Eremplare

abgejett.
"Baby's Opera" (Abb. 19) erhielt 1879 einen Gefährten in Geftalt von "The Baby's Bouquet" (Abb. 20), ein Kinderbud, das nach demfelben Klane wie das erhiere hergefellt worden war. Beide haben alfo 56 Seiten, von denen "wolf mit Kollbildern, die

D. b. Schleinis, Balter Grane.



3

Gemalter Brice in Remport, nach Longfellows Gebicht: Das Glefett in ber Ruftung.



übrigen mit Randverzierungen versehen sind; außerdem wurde Musitbegleitung hinzugefügt. Die Bilder sind sehr gefällig und hübsch toloriert.

In gewiffem Ginne gebort zu ben eben ermabnten beiben Rinderbuchern auch "Baby's own Aesop", eine Erzählung, Die ihren Uriprung in einem von Cranes Lehrer, 28. 3. Linton, in Berfen verfaßten Manuffript bat, betitelt "The Wisdom of Aesop" (Mjops Beisheit). Much bies Bert, ebenfo wie bie beiden früher genannten, murbe von Routlebge erworben, jest inbeffen find biefelben in ben Berlag von Der. Ebmund Evans, in Firma Freberid Barne & Co., übergegangen. Dies 1887 herausgetommene Wert unterscheibet fich von feinen beiben Borgangern baburch, bag es feine Dufit bat und burch einen mehr italienifierenben Stil, ber fogar einen leifen Untlang nach ber antifen Richtung bin verrat. Urfache bierzu mag in ber zweiten 1882 ftattgehabten Reise bes Rünftlere nach Italien ju fuchen fein. Bon bort, namentlich von Rom, fanbte er mehrere Arbeiten, Die gang beutlich ben italienischen Ginflug erfennen laffen. Am meiften gefauft wird "Baby's Opera", bann fommt in ber Bunft bes Publifums "Baby's Bouquet" und ichlieglich, ebenjo wie in ber dronologischen Reihenfolge "The Baby's own Aesop". Der Inhalt bes lettgenannten Buches ift nicht fo einfach und wendet fich berfelbe weniger unmittelbar an bas Rinbergemut, wie feine beiben Borganger. Balter Crane befitt eine fehr tiefe Gelbfterkenntnis und fagt beshalb über bies ber Jugend zugebachte Wert: "Die Weisheit Afope ift nicht leicht ju ergrunden und ju ericopfen. Der Berfuch, beftimmte Werte für Rinber zu fveziglifieren, wird nicht immer erfolgreich und es fommt häufig bor, bag Unterhaltungen in Form von Buchern und Bilbern, ftatt auf bie Rinber, Ungiebung auf bie Eltern ausuben, ober aber auch, baf bas Umgefehrte eintritt. Gludlich find biejenigen, bie, in gewiffem Ginne, ihr ganges Leben lang Rinber bleiben." Mus "Baby's own Aesop" wird als Illustrationsbeispiel meiftens bas Blatt "The Peacock's complaint" (Die Beichwerbe bes Bfan) angeführt. Juno thront in bem bon ihren beiben Pfauen gezogenen Bagen, bort bie Rlage bes einen an und antwortet in ben beiben letten Stropben barauf:

"The Peacock considered it wrong that he had not the nightingale's song; So to Juno he went, She replied: "Be content With thy having, and hold thy fools tongue!"

(Der Pfau hielt es sir unrecht, baß er nicht) ben Gesang ber Rachtigall besaß; Alls er zu Juno tam antwortete sie ihm: "Sei zufrieden mit bem was Du hast und haste Beinen Narrennund!")

Die gleichfalls gu bem Tert im Bilbe bingugefügte Moral lautet:

"Do not quarrel with nature." (Sabre nicht mit ber Ratur.)

burchgemacht hatte, fam ihm bei biefen Buchillustrationen außerorbentlich zu statten. Bang abgesehen bavon, bag er ein borguglicher Beichner ift, hatte er burch feinen Lehrer Linton, von bem er beute noch mit ber größten Berehrung fpricht, fich vollftanbig mit ber Technit bes Solgichnittes, bes Buch - und Farbenbrudes, fowie mit ben verichiebenen Übertragungemethoben gu Muftrationszweden vertraut gemacht. Sierju fommt noch, ähnlich wie bei Morris, bağ er nicht nur ein guter Schriftfteller, fonbern auch ein wirklicher Boet ift, fo bag er feine Bucher wie aus einem Bug, außerlich und innerlich, ichaffen fann. In ben

Die Schule, welche Crane bei Linton bie mein Atelier bamals umgaben, jest aber burch bie eleftriiche Gifenbahn von bem Erbboben veridmunben find."

Daß Balter Crane ein Dleifter ift, ber nach ber Natur und aus ihrem innerften Beien beraus ichafft, bebarf eigentlich nicht wieberholt zu werben, aber ber faum unterbrudte Rlagelaut über bie Berftorung feines 3bulls und feiner Sausgotter burch bie Glettrigitat (Abb. 126), Die er felbft verherrlicht hat, lagt uns nur gu beutlich erfennen, bag gwei Geelen und zwei Richtungen in feiner Bruft mohnen. In ber einen fpiegelt fich bie Romantit mit ihren Symbolen, Die Bergangenheit, bie flaffifche Donthe, Die Cage, bas Marchen und die Bibel wieber, bie früben Berten geichah bie Berftellungeweise andere lagt Erane ale ben Dobernften ber



Abb. 34. Gemalter Fries in Remport, nach Longfelloms Gebicht: Das Stelett in ber Ruftung (Bu Geite 70.)

gur Illustration ber Bucher baburch, bag Crane auf ben Solaftod felbit an zeichnen pflegte. Spater wurden bie Umriffe photographifch auf ben Stod übertragen, und bie Brobebrude bann von bem Deifter foloriert, um als Borlagen für ben Schnitt ber farbigen Drudplatten gu bienen.

Uber bie besprochenen brei Bucher urteilt ihr Mutor felbit wie folgt: "Welche Ginfluffe auch immer auf ben Charafter biefer brei Bucher bestimmend einwirften, fo viel ift ficher, fie wurben in einer verwandten Utmojphare entworfen und im unmittelbaren Anblid von Rinbern und ihrer Lebensgewohnbeiten, fowie beren forgjamer Beobachtung vollendet. Aber nicht nur lettere waren bas Biel meiner unausgesetten Unfmertfamteit, fonbern auch bas Leben ber Tiere und

Modernen erfennen, ber jebe neue Erfindung möglichft balb wiebergibt. Er fagt: "Gine ichlechte Illustration ift mir lieber als bie ichonite Beichreibung. Im ersteren Falle fann ich mir von einer mobernen fompligierten Ranone noch eber eine 3bee machen, als burch eine bogenlange Museinanderfebung." Dan tann zweifellos und mit Recht behaupten, daß Crane mit ben Bilberbuchern fich fein Reich von ber Rinberftube aus erobert bat.

Der Meifter wohnte gn jener Beit in "Beaumont Lodge" in bem Stadtteil Chepberd's Bufh, in bem fich bie por einigen Jahren angelegte Enbstation für die eleftrifche Untergrundeisenbahn befindet. Beute wohnt er in Solland Street 13, eine Strafe, bie gu Renfington gehört. Auf feinen Briefbogen bat ber Rünftler bie Schrift bes Blumen bes alten Gartens und ber Biefen, Ropies felbft entworfen und gu ber Abreffe



außerbem einen fliegenben Kranich binjugefügt. Gur biejenigen, welche bas Innere feines Saufes und ber Garten intereffiert, wird bemerft, daß das "Univerfal and Lubgate Magazine", 1901, von Dir. be Bed rebigiert, eine Angabl betreffenber Muftrationen enthielt. Wenn man erwägt, baß Crane erft zweiunbbreißig 3ahr alt war, ale fein beliebteftes Rinderbuch "Baby's Opera" heraustam, fo wirb man ihm fowohl wegen feiner Runftlerichaft, als auch barüber bie Anerfennung nicht verfagen fonnen, bag er nämlich, trop feines ungewöhnlich frühzeitigen, bebeutenben Erfolges, ftets fein bescheibenes Befen beibehalten hat.

Morris und Rojfetti in Sammerfmith, Burne-Jones in ber "Grange" in Northend Road, Solman Sunt in Draycott Lobge in new Ming's Road, und Balter Crane, fowohl in Beaumont Lobge, ale wie auch Solland jest in Street, fie alle baben ben bürgerlichen, und, foweit die Berhaltniffe es geftatten, ben lanblichen, ftillen und frieblichen Charafter ibres Seime gewahrt. Mur einer von ben aroßen Braraffaeliten, Millais, ift auch außerlich ein Abtrunniger ge-Millais beworben. wohnt im Stil eines Grand Seigneure einen Balaft in einer Strafe, bie nur Schlöffer enthält, in "Balace Garbens". Burne - Jones betrauerte feinen Abfall aufrichtig und ruft elegisch aus: "In Millais, als er gur Reife tam, mar ber Runftler erftorben und nur ber glangenbe Birtnofe übrig geblieben."

Allgemein gefprochen, fann man behaupten : bie Barmonie ber Illuftration mit bem Buch, und bies als ein einheitliches Banges bargestellt, und vorbifdlich in diefer Begiehung gewirft gu haben, bas Berbienft ber Braraffacliten. Bor allem aber gebührt Burne-Jones, Morris und Balter Crane in ber Entwidelnug und Beichichte bes illuftrierten Buches ein unvergängliches Rubmesblatt.

Balter Craue urteilt in feinem Auffas "The English Revival of decorative Art" wie folgt über bie praraffaelitische Bewegung: "Ilm ben Ilrfprung in unferer Renaiffance zu bezeichnen, muffen wir bis auf bie Tage ber praraffaclitiichen Bereinigung gurud. gehen. Obgleich feines ibrer Mitglieber ein beforativer Zeichner ftrengen Ginne bes Bortes mar, wenn wir Dante Gabriel Roffetti auenehmen, fo richteten fie boch burch ihre entichloffene und begeifterte Rudfehr



Gemalter Bries in Remport, nach Longfellows Bebicht: Das Elefett in ber Ruftung. (Bu Beite 70,) 36. 166.





jum unmittelbaren Spmbolismus, jum freien Naturalismus, jum poetifchen ober romantischen Gefühl bes Mittelalters, benen sie bie Mach ber mobernen Analyse hingugesellten, und schließlich burch ihre charatteristlich ausgedrückt Liebe zu allem Detail, shrer Aufmertsamteit ebenso sehr auf alle Zweige ber Zeichnung wie auf die Waleri."

In abnlicher Beife wie Roffetti auf Burne-Jones gewirft, jog biefer Walter Crane an, nicht minber aber übt Morris Ginfluß auf letteren aus. Alle brei find bie felbständigften und eigenartigften Rachfolger ber erften praraffaelitifchen Brüberichaft. Den eigentlichen Beginn ber epochemachenben Bewegung batiert Crane von bem Beitpunft ber Grunbung bes illuftrierten Blattes "The Germ", von bem fogleich bie Rebe fein foll, nachbem furg guvor einige Worte über bie urfprünglichen Mitglieber ber Bemeinschaft gefagt finb.

Als einft im Jahre 1848 Roffetti und Solman Sunt gelegentlich einen Abend bei Millais verbrachten, betamen fie aufälligerweise Stiche Lifinios nach ben Fresten im Campo fanto von Bija in bie Sand. Gie waren von ber Raturmahrheit biefer Berte fo burchbrungen, bag fie ben hier jum Husbrud gelangten Grundzugen gu folgen beichloffen. Bevor fie fich ichlieflich trennten, mar bie Brüberichaft ber Praraffaeliten gegrundet.

Muger biefen breien gehörte anfange noch Michael ihuen: Roffetti, ber noch lebenbe Bruber bes obengenannten, ber fpater ber Schwiegerfohn Dabog Browns wurde; bann Boolner, Collinfon und Stephens. Schon im Jahre 1857 war bie Bereinigung ber fieben Begrunber ber Brüberichaft fo gut wie aufgelöft. Alle lette aufrechtftebenben Saulen bes Praraffaelismus find nur Solman Sunt und DR. Roffetti übrig geblieben.

Cowohl die unmittelbar gu ber Gemeinichaft gehörenben Glemente als auch bie zu ihr nach und nach hinautommenben Sunger und Rachfolger fuchten nach ber Berwirflichung eines neuen fünftleriichen Ibeale, bas feinen Inhalt aus ber unmittelbaren Anschauung ichopfen follte. Der innere Biberfpruch aber, ber ben Reim ber Muflöfung bereite in fich trug, beftand barin, bağ biefe Gruppe zwar ein neues 3beal fuchte, jeboch thatjächlich bewußt und unbewußt, fowohl technisch wie inhaltlich, bie Borganger Raffaels nachahmte. Gie wollten bie Deforation und bas Ronventionelle burch Musbrud, gefteigerte Lebhaftigfeit und Freiheit ber Bewegung erfeten.

Ursprünglich hervorgegangen aus bem Pro-



Bemalter fries in Remport, nach Longfellows Gebicht: Das Stelett in ber Rufung. (Bu Ceite 70) 38 Hpp.

teft gegen alles Konventionelle und Baund Gefünsteltes, fowie gegen bie abgebrauchten, nichtsfagenben und feinen inbivibuellen Charafter tragenben Gebarben. Daburch, bag bie Schule in nene Bahnen einlentte, hat fie nicht nur viel Gntes geichaffen, fondern ichließlich fogar eine nationale englische Runft hervorgebracht. Wenn einzelne ber Rachfolger ber Brüberichaft in Abfonberlichfeiten ausarteten, fo find bierfur 1848 ftattfanb, fo batiert Balter Erane

Mador Brown, ber von vielen in Engnale entstand eine Reaktion gegen Unwahres land als ber eigentliche Bater bes Braraffaclismus angesehen wirb, trat bem Bunbe formell niemals bei, ba er allen feftgefügten Bereinigungen grundfählich abholb war, aber mit ber Feber unterftutte er ihn wesentlich. Co namentlich burch feine Beitrage fur bas am 1. Januar 1850 erichienene Blatt "The Germ" (Der Reim). Obgleich bie formelle Gründung bes Praraffaelismus im Jahre



Mbb. 39. Banbora. Gemalbe im Befig von Dr. Roberts in Bofton. (Bu Geite 70.)

feinesfalls ihre erften Ditglieber verantwortlich zu machen.

Rustin, Coventry Batmore, Die beiben Roffettis, Swineburne, Stephens und Morris find als litterarifde Streiter fur ben Braraffacliemus feine beften Erponenten. Roffetti, obgleich Maler und beforativer Beichner, wie Balter Crane ihn gelten läßt, hat boch mehr burch feine Dichtfunft und Beredfamteit geleiftet. Millais war por allem Maler und talentvoll; Sunt glaubte und ftellte bas pofitiv driftliche Element in ber neuen Bruberichaft bar.

feine fünftlerische Geburt boch erft auf ben 1. Januar 1850, b. h. feit bem Ericheinen ber genannten illuftrierten Beitichrift.

Wenn ein Mann wie Crane einen berartigen Ansipruch thut, fo verlohnt es fich wohl ber Dabe, und einige Augenblide mit ber betreffenben Beitschrift gu beschäftigen. In Jahrgang XXIV, Beft 2, ber "Graphiichen Rünfte" hat Dir. Campbell Dobgion einen hochft angiebenben Anffat, betitelt "Englische Rünftlerzeitschriften, 1850 bis 1900" verfaßt, ber nicht nur fehr hubich illustriert ift, sondern auch ein ungemein

charafteriftisches Bilb ber Epoche gibt, foweit ichrift: "The Germ. Thoughts towards Nature es fich hier um ben in Rebe ftehenden in Poetry, Litterature and Art." 3m britten Begenftand handelt. Dir. Dodgion fieht und vierten Beft lautet ber Titel: "Art and ben "Germ" (Reim) jogujagen ale bas offi- Poetry: Being Thoughts towards Nature.



3m Befig bon Gir Denry 3rbing. (3u Geite 71.) The Periods of Italian Art. Mquarelibilb. 40.

gielle Organ ber Praraffaeliten an. Bahrend Conducted principally by Artists." In ben des Zeitraumes von Januar bis Wai, in Seiten 3 und 4 wird der Jwed ber welchem das Elatt überhaupt exifiierte, Zeitschrift näher auseinandergesetzt, der in wurden im ganzen nurr vier Nummern ausegegeben. Die beidem ersten trugen die Übergegeben. Die beidem ersten trugen die Übergegeben.

Dlivia" von Deverell.

Beute ift ein vollständiges Eremplar ber ben "Germ" in vollständigem Fatfimile berausgegeben und eine Borrebe außerbem ju bem Reubrud verfaßt. Ebenfo wie bas Original, ift auch biefe Schrift im Oftavformat gehalten. (Elliot Stod, Lonbon.)

Bis au jener Beit mar es niemand eingefallen, baß es wünschenswert fein mußte, bie außere Geftalt eines Buches ober einer Beitfchrift mit ihrem Inhalt und ihren Illuftrationen, fowie burch ben Drud harmonisch ju geftalten. Balter Crane folgte mohl ben Spuren bon Roffetti, Burne-Jones und Morris, ja, er trat in gewiffem Ginne bie Erbichaft jener an, aber bas bon ihm geichaffene Buch ift tropbem in jeder Begiehung ein gang eigenartiges geworben. Die Type, bie Morris anwandte und bie Ausstattung, welche er feinen Werten gab, war eine burchaus harmonifche, aber eben nur fur bie Berfe geeignet, wie fie aus ber "Kelmscott Press" bervorgingen und beren ftofflicher Inhalt nicht in bie Gegenwart reichte. Für biefe Rünftler war ihr Jahrhundert nur als Anachronismus porhanden. Gie bachten und lebten in vergangenen Epochen und verichloffen fich bem mobernen Leben. Gie

trage lieferten alle Mitglieber fur bas Blatt berartige Silfemittel nicht, aber er finbet mit Ausnahme von Millais. In jeber auch gleichzeitig in ber Gegenwart mit ihren Rummer befand fich eine Originalradierung; Tagesfragen eine Quelle ber Inspiration, in ber erften eine folde von Solman Sunt, und nicht allein fur bie Runft, fonbern auch betitelt "My beautiful Lady"; in ber zweiten für feine philosophischen Webanten und fovon Collinson "Das Jesustind"; in ber gialen Plane. Er ift ber Anficht, bag jeberbritten "Corbelia" von Dabor Brown und mann nicht nur ein Recht auf Arbeit, fonin ber vierten bie Rabierung "Biola und bern auch auf Blud und Schonheit bat. Immerbin bleibt es eine eigentumliche Ericheinung, bag bie meiften Forberer ber meiner Anficht nach benn boch au boch ein- afthetischen Bewegung in England benfelben geschätten Beitschrift "Germ" nur fehr ichwer Grundgebanten teilen. Ebenso wie Balter gu betommen, ba biefelbe von Liebhabern Erane, haben Rustin und Morris niemals und Cammlern ftart begehrt wird. 3m baran gebacht, gewaltsam ihr Biel erreichen Jahre 1898 erichien ein neubrud, teilweife ju wollen, weil fie fehr gut mußten: auf in Fatfimilie, veröffentlicht von Thomas Gewalt folgt Gewalt und bie Ratur in B. Mofter in Bortland, Daine, in ben folden Fallen ftete mit Reaftionen ant-Bereinigten Staaten von Norbamerita. Aber wortet. Gie wollten vor allem burch ihre auch dies Wert ift bereits vergriffen. Michael Berfon, ihr Leben, ihre Opferfreudigfeit, ihre Roffetti, ber noch lebenbe Bruber Dante Runft, ihre Schriften und Berte, wirklich Gabriele, hat am Beginn bes Jahres 1901 bauernd überzeugen und ein nachahmenswertes Beifpiel barbieten. Bubem find fie gu gute Chriften und wiffen, bag fomobl in ber Religion wie für bas praftifche Leben 3been fich bauernd nur burch Uberzeugung, aber nicht burch Gewalt berbreiten ober befiegen laffen.

Morris führt in bas Mittelalter gurud, er wedt bie Erinnerung an Mofter, Burgen und befeftigte Stabte, in benen er im Beift am liebiten verweilt und bort traumen mochte. Er hat Bifionen aller Urt; ihm ericheint bie Jungfrau Maria, Chaucer, Die Troubaboure und Romanciere bes Mittelaltere. Geine Liebhaberei bilben fcon illuminierte Bibeln, Miffalen und Andachtebucher bes breigehnten Jahrhunderte. In ber Berftellung feiner Bucher ift er auf biefem Standpuntt bebarrlich fteben geblieben, aber er befitt bas Berbienft, bag er feine Berte als Banges behandelt und einheitlich bergeftellt bat.

Balter Crane ift in feiner Behandlungsweife bes Buches viel biegfamer, b. h. liegt ein antifer, flaffifcher Gegenftanb bor, fo fällt bas Wert meiftens auch augerlich und in ber Illuftration fo aus, wie g. B. in "Echoes of Hellas", ober wenn umgefehrt erborgten ihre Sujets und bie Art ber ihm bie Aufgabe gestellt wirb, eine Arbeit Entwidelung berfelben ber Bergangenheit, wie "Book of Wedding Days" (Longmans ben weit entlegenen Gefilben bes Romans & Co.), einen Rotigfalenber fur Sochzeiten und eines golbenen Zeitalters, bas niemals berguftellen, jo ift bie Randzeichnung, bem bestanden hatte. Auf ihre Figuren und modernen Gegenstand entsprechend, auch in beren Schidfale laffen fie übernaturliches freieren Bugen gehalten. Seine Bier-Licht fallen. Balter Crane verschmäht zwar ftude find niemals ifolierte Buthaten, Die



Abb. 41. Die Freiheit. Cibilb. (Bu Geite 71.)



fich mit bem Tert in einen Bettfampf um bas Intereffe bes Beichauers einlaffen follen, fondern fie bilben einen integrierenben Teil bes gesamten Bertes. Er zeigt eben baburch, baß er bas Gegenständliche nicht vom rein Formalen trennt. nach welcher Richtung bin fich bie Wege ber Runft ebnen muffen. Balter Crane hat aber in gewiffer Begiehung einen viel ichwierigeren Stand bei ber Berftellung moberner Bucher wie Morris, benn die Inpe unferer Tage ift eine unperfonliche, individualitätelofe geworben, währenb man von ber Beichnung verlangt, baß fie möglichft charafteriftifch und individuell ane. fallen foll. Morrie ftanben ale febr vermögenben Mann angerorbentliche Gelbmittel gur Berfügung, um feinen Terten auch jebe paffenbe Tupe geben gn fonnen. Sierburch ift bas englische Bublifum enorm verwöhnt, und wenn bei Reuerscheinungen. bie alte, romantifche Gagenftoffe u. f. w. behandeln. feine entsprechend alte Type verwendet wird, fo fagt man hier: Bilb und Text fallen anseinanber. Wenn nun tropbem Balter Crane berartige ichwierigen Hufgaben gur Bufriedenbeit ber Renner und bes großen Bublifnme, wie g. B. in feinem "Wonder Book" (91bb. 85) gelöft hat, fo fann ihm bies nicht boch genug angerechnet werben. Die Gn. jete find biefelben wie fie Burne-Jones und Morris verwerten: Berfens, bie Gorgonen, Panbora u. f. m., die Inpe bagegen mobern in bem Buche, allein baburch, bag Crane ber 3fin-

Un and by Google



Abb. 43. Das Ratfel ber Gpbing. Bweite Stigge fur bas Elbilb. (Bu Geite 73.)

ftration, trot ihres antiten Stoffes, einen Morris gwifden Runft und Runftinduftrie in modernen Sauch gegeben, hat er bie Wegen-jäge im vorliegenden und anderen ahnlichen Fällen ausgeglichen und überwunden. Rur ein Meifter wie Crane, ber ein berartig ausgesprochen feines Stilgefühl besit, vermochte ber Diffalen und Undachtebucher mit Minia-

England hergestellte Berbindung nicht nur aufrecht zu erhalten, fonbern fie auch im mobernen Ginne gu erweitern.

Die Illuminierung und Ausschmudung fo erfolgreich, wie er es gethan, bie von turen im gotifchen Stil, wie fie bas 3beal



206. 44. Erfte Stigge gu bem Gemalbe: Das Ratfel ber Sphing. (Bu Geite 73.)



illustration Cranes etwa wie bas altagyp- auch von jest ab in ausgiebigfter Beife. tifche zum fpatromifchen Glachrelief.

von Morris bilben, verhalt fich gur Buch- gewerbes thatig mare. Dies geschah benn

Wie bereits erwähnt, batte ber Rünftler Rachbem wir die Gemalbe und die ichon fruber gelegentliche Berfuche zu Ent-Buchilluftrationen, die Crane bis jum Jahre wurfen von Tapeten unternommen. Sierher 1880 geschaffen, tennen gelernt, bleibt uns gebort eine Beichnung, Die brei Rinbernoch ein Feld übrig zu betrachten, auf bem geschichten: "Little Boy Blue", "The Queen ber Runftler als Reorganisator einflugreich of Hearts" und "Bo-Peep" barftellt. Nebe wurde und gang Ungewöhnliches leiftete: Die Diefer Ergablungen bilbet eine, naturlicher-Entwürfe für Tapeten. Er hatte fich zwar weise fich wiederholende fentrechte Rolumne. ichon gelegentlich, fo namentlich 1875, mit Das andere, gleichfalls 1875 bergeftellte, berartigen Beichnungen beschäftigt, aber um febr gefällige Dufter "La Margarete", bas



Ubb. 45. Remefis ober bie Rudtehr Mgamemnons. Febergeichnung. (Bu Geite 75.)

methodisch fich diesem Runftzweig zu widmen, bedurfte es eines etwas feltsamen Bortomm-Nachbem im Jahre 1877 Balter Cranes Rinderbuch "The Baby's Opera" erichienen war, brudte ein etwas gewiffen-Rünftler), ohne fich viel zu befinnen, die "As she that is of all flowers flour, fulbezüglichen Allustrationen für eine Rinderju generoje Ratur, um folder unerlaubten er tam nun auf bie fehr richtige 3bee, bag und von frifcher Farbe.) es bod eigentlich bas Ginfachite fei, wenn er

Banfeblumden ober Taufenbichon (Abb. 21). wurde in feinen Motiven im Ginne Chancers burchgeführt. Daber tommt auch bie befrembliche, alte Schreibweise "Margarete" ftatt "Marguerite". Im Prolog zu ber "Legend lofer Tapetenfabritant (fo bezeichnet ibn ber of good Women" beift es bei Chaucer: filled of all virtue and honour, and ever ftubentapete nach. Balter Crane besitt eine alike fair and fresh of hue." (Sie ift bie Blume ber Blumen, überreich augethan mit Dinge wegen großen garm ju ichlagen, aber allen Tugenben und Ehren, immer ichon

Der Fries zeigt ben geflügelten Liebesfelbft fustematifch fur Diefen Bweig bes Aunft- gott, an feiner Sand "Alceftis", Die Rouigin

Abb. 46. Wood Notes (Balbestlange). Tapete. Mit Genehmigung bon Jeffren & Co. in London N., 64 Effeg Road. (Bu Geite 76.)

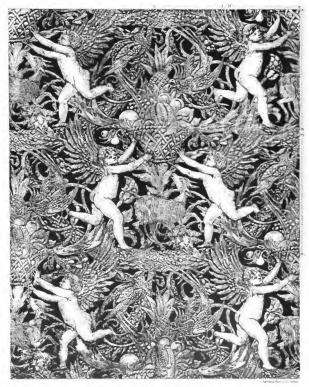

Mbb. 47. Das golbene Beitalter. Tapete. Mit Genehmigung von Beffren & Co. in London, N., 64 Gffer Road. (Bu Geite 78.)

ber Franen, so gelleibet, wie sie Chaucer als Narnatiben geeignet erscheinn, das Dach in seinem, in altenglischer Sprache abge-faßten Prolog beschreibt. Nächst ihr folgen guren besinden sich diesenigen Pflanzen, die

kiguren, die das Zimibol für eine Jdeal durch Chancer in seinem Gedickt "The Flower frau bilden sollen: Jseiß, Crbnung, Fürjorge und Galtlichfeit, alles Tugenden, die gepriesen werden. In dem Muster selbst gut in sedem Hause angebracht sind und voord das Los ausgesprochen, das der Poet

ber "Margarete" mit ben Worten fpenbet: "Si douce est la Margarete," Nach englifcher Urt gehört gu jeber Tapete ein breiter Fries, ber ftatt unferer Studvonten ben Ubergang gur Dede vermittelt. Der untere, im Motiv felbständig gehaltene Abschnitt ber Tapete, ber bom Bugboben bis gur Aniehohe reicht, beißt im Englischen "Dado". Sier in bem "Margarete". Dufter find auf Diefer breiten Jugbordure Reinheit und Ilnfchuld burch Lilien und Tauben fymbolifiert. Wie man erfieht, lagt Chaucer noch gelegentlich frangofifche Benbungen in feine Poefie einfliegen.

Das Intereffe für Chancer liegt nicht ip febr in feiner Darftellung mittelafterlichen Lebens, ale in feiner faft prophetischen Borherfage ber tommenden Beranderung in ber mittelalterlichen Lebens. und Beltanichauung. Wie in Italien Betrarca ber Bahnbrecher bes humanismus wurde, fo ähnlich verhalt es fich mit Chaucer für England. Bon ben großen Dannern, Die geiftig ihre Epoche beherrichten und ben Braraffaeliten nabe ftanben, mar Rustin ber einzige, ber ben Leiftungen Chaucere gegenüber einen ausgefprochenen Indifferentismus gur Chau trug. Diefe Gleichgültigfeit bleibt um fo un-



Mbb. 48, . The House that Jack built". Rinberftubentapete. Mit Genehmigung von Jeffren & Co. in London N., 64 Effer Road. (Bu Geite 80.)

William Morris jedoch hat ihn erft in weiteren Rreifen befannt gemacht. Camtliche Braraffaeliten, mit Ausnahme von Millais, find feine begeifterten Berehrer. Drei verschiedene Beftrebungen tommen bei ben eigentlichen Praraffaeliten gur Untericheibung: bie Reprafentanten ber naturaliftifchen Auffaffung find Millais und Solman Sunt; Roffetti und Burne . Jones tonnen ale bie Boeten in ber Malerei gelten; Morris und Balter Crane haben ihren Schwerpuntt in bem beforativen Glement, nur mit bem Unterschiede, daß bei letterem, wie hier 3. B. bei ber Anslegung Chancers in bem Tapetenmuster "La Margarete", sich eine antififierende Richtung bemertbar macht.

D. v. Edleinis, Balter Grane.

Der Druder Carton hat am meiften verftanblicher, wenn man erwägt, bag Chancer dagu gethan, um Chaucer gu erhalten; es war, ber eigentlich ber englischen Sprache erft Sarmonie und Grammatit gab, fie für bie feineren Schattierungen ber Charafterzeichnung befähigte und somit die Form fchuf, in ber bie Philosophie und höhere Litteratur fich ausbruden tounten.

> 3m Jahre 1877, alfo gn bemfelben Beitpuntte, als bas Rinberbuch "Baby's Opera" beraustam, batte Crane eine Dedentapete "Dove's Ceiling" gezeichnet (Abb. 22). Das Sujet bilbet bie Taube mit bem Dlivenzweig. Der Preis ftellt fich außerorbentlich billig, b. h. pro Pard und foloriert nur auf einen Sirpence = 50 Pfennige. Seine fantlichen Tapetenmufter entwirft ber Rünftler nach wie por für bie Firma Jeffren & Co. (3n= haber: Mr. Metford Warner).

Die früheften Berfuche bes Modellierens, und zwar in altflorentinischer Manier, führte Crane in ben Jahren 1874 und 1875 aus. Dr. William Spottiswoode gab ihm Belegenbeit, im Jahre 1878 eine größere Arbeit in feinem Landhaufe in Combe Bant, Cevenoats herzustellen. Er beforierte ben

Mittelpunft bie Conne, umgeben bon ben vier Jahreszeiten und bem Tierfreis. In ben beiben großen, feitlichen Langefelbern befinden fich in ben fleinen Quabraten bie Tageszeiten: Morgen, Mittag, Abend und Racht. Bwifden ben letteren in Rundmebaillone auf ber linten Geite: ber Monb, dafelbst befindlichen Speifefaal; die Bande Luna; auf ber rechten Mertur. 3m unteren

Paneel in ber Ditte feben wir Jupiter, jur Linfen bes Beichquere Mare, gur rechten Sand Benus. Um oberen Enbe, gegenüber Jupiter, ift Caturn, gu beffen Geiten Reptun und Ilrania abgebilbet. Behilflich bei ber Arbeit, namentlich binfichtlich bes Mobellierens in situ, waren bem Meister ber verftorbene Dir. Demund Beefs und Dr. Leonard Ball. Die brei Runftler führten fpater febr gelungene beforative Studarbeiten in bem Saufe eines befannten ariechischen Macene, bee Mr. A. Jonibee, in London, Solland Bart, aus. Rach bem Tobe bes Benannten gingen beffen berühmten Runftsamınlungen burch Bermachtnis in ben Befit ber englischen Ration über.

Bir ichließen mit ben 3ahren 1880 — 1881 ein Dezennium ber Runftthatigfeit Balter Cranes ab, indem wir noch brei Bilber bes Meifters nennen: Buerft bas Bortrat feiner Tochter Beatrice, jetigen Dire. Jeffree (91bb. 24), gemalt 1580, bann "Europa" (Abb. 25) und ber "Laibly Worm". Bu ber "Ent-

führung ber Europa", in einer Privatfammlung in Berlin befindlich, hat ber Deifter, abulich wie Leighton und Dleiffonnier bies gu thun pflegten, eine Statuette gubor mo-Die Aneführung bee Olbilbee gebelliert. staltete fich indeffen wejentlich anbers wie ber Entwurf. In bem Gemalbe wirb Europa, Die Edwefter bes Radmos, auf bem Der bezügliche Entwurf zeigt in feinem Ruden bes Stieres burch bie Wellen, nach

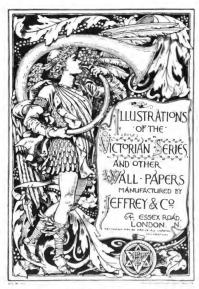

Mbb. 49. Beidnung Balter Eranes für bas " Bictor Tapeten. Dit Genehmigung von Jeffren & Co. in London N., 64 Effer Road. (Bu Ceite 84.)

besfelben murben mit einer reich vergolbeten Tavete bebedt, welche in biefem Jahre ebenfalls vollendet war und in ihrem Dufter Pfauen, Amoretten u. f. w. aufweift. gejamte beforative Aneichmudung wurde im Renaiffanceftil gehalten. Das intereffantefte Bert bilbet inbeffen bie bortige, von Erane entworfene Studbede (Abb. 23).



Abb. 50. "Corona Vitae". Tapetenmufter. Mit Genebmigung von Beffren & Co. in London N., 64 Effer Road. (Bu Seite 84.)

ben im Sintergrund erfenubaren Schiffen getragen, um wahricheinlich nach Areta binübergeführt zu werben. Dort verwandelte fich ber Stier befanntlich in Beus, ober einen ichonen Jungling. Als brittes Wert aus bem Jahre 1881 ift fchlieflich noch bie Darftellung einer uralten Gage aus Rorthumberland gu erwähnen, die der Künftler "The Laidly Worm" betitelt. Das romantifche Gujet fällt fo ziemlich mit ber Legenbe von "St. Georg und ber Drache" zufammen. Es handelt fich auch bier um bie Befiegung eines bas Land verwüftenben Ungeheuers, bas augerbem eine icone Jungfrau noch in Geffeln halt. Dies in bem Befit von Dir. Mitchell in New Caftle on . Inne befindliche Bert, wurde bon ber ungarifden Beitschrift "Ui 3bot" im Jahre 1900 reproduziert.

Crane ift in seinen Gemalben, Bolgichnitten und in all feinen Rolorierungen, hinfichtlich ber Farbenwiebergabe, außerorbentlich feinfühlend und gurudhaltend, ba Die Linie ihm in ber Sauptfache ber Trager bes Ausbrude bleibt, ju ber bie Farbe bie Begleitung abgibt. Bie ernft Crane jeben Auftrag nimmt, geht aus feinen folgenben Beilen bentlich hervor: "Dort, wo ich irgend einen wirflich brauchbaren Entwurf fertig brachte, ba hatte ich mich auch immer perfonlich mit ben Eigenarten bes in Frage fommenben Materials vertrant gemacht, inbem ich mir barüber flar zu werben fuchte, mit welchen natürlichen Schwierigfeiten und Beidrantungen bie Ausführung zu rechnen habe . . . Schon bie bloge Doglichfeit, einen Entwurf gegebenenfalle auch perfonlich ausführen zu fonnen, wirft herzstärfend und erfrifdend und ipornt unferen Erfindungegeift an."

Es bleibt immer ein mistiches Ding sin ben Biographen, sich jum Lobrechur eines noch sebenben Künstlers aufguldwingen, selbst wenn sein außerorbentliches Talent noch so flar zu Tage liegt, nud die Überzeugung von seinem Können eine wahrhaft empfundene ist. Ich gestatte mir beshalt, einige Stellen von flassischen und einmandsfreien Zeugen zu eitieren, damit biese mir als Eideshelser in meiner günstigen Aussage über Erane Beistand eisten mögen.

Dr. B. Jeffen, Direttor bes Runitgewerbemufeums in Berlin, hat infolge ber bort ftattachabten Crane - Ausstellung eine Schrift im Jahre 1894 berausgegeben, betitelt : "Balter Crane, Beichnungen und Gemalbe", in welcher es unter anderem beißt : "Der Daler und Beichner Balter Crane, ber eine Ungabl feiner Werfe gu einer Musftellung vereinigt bat, gablt gu ben einflußreichften Gubrern ber beforativen Runft im beutigen England. Bei une in Deutichland ift er feit langerem burch feine Bilberbucher befannt geworben, beren martige Beidnungen ben Etil ber englischen farbigen Illuftrationen reformiert haben . . . Die überlieferten Formenfreise bes Ornamente bat er burch lebenbig aufgefaßte und geiftreich verwertete Bilbungen ans ber Pflanzenwelt bereichert. In Diefer vielfeitigen Thatigfeit fucht Balter Erane bie Ginheit aller Runfte burch Bort und Beifpiel ju forbern; er fampft auch in Rebe und Schrift bafür, baß ber beforative Rünftler nicht weniger leiften muffe und nicht weniger Unfeben verbiene als ber Schopfer von Claemalben ober Marmorwerten . . . Die Beichnungen für Mofaiten in ihrer forgfältigen Durchführung balten fich wieberum an bie magvollen Formen ber Untite und bilben ein lehrreiches Beispiel bafür, wie ein echter Rünftler fich in Die Forberungen einer besonderen Technit einleben und jebe Einzelheit burchbringen tann ... Durch Crane und andere felbständige Erfinder, wie William Morrie, hat Die englifche Tapete befanntlich in ben letten fünfgebn Sabren ibren gang eigenartigen Stil erhalten. Gie ahmt nicht alte Bewebemufter nach, wie es unfere Beichner meift noch verfuchen, fonbern ift mit frei tombinierten Flachmuftern bebedt, ju benen vorwiegenb ber reiche Blumenichmud ber englischen Laubichaften und Garten verwertet wirb. Balter Crane bleibt fich auch hier treu und giebt außer ber Bflange befonbere 3bealfiguren ober Symbole heran, um ber gangen Romposition ein finnvolles Grundmotiv unterzulegen."

Ju ber "Monatsschrift des K. K. Csterr. Michaems für Kunft und Industrie" (IV. Jahrs. 1901, heft 31 urteilt Dr. W. Terger wie folgt über Erane: "... Man fann Grane direit als den Schöpfer des nenen fünitleriichen Bilderbuches bezeichnen. Iwar hatte Zeutschland in Ludwig Kichter



Abb. 51. Die vier Binbe. Dedentapete. Mit Genchmigung von Jeffrey & Co. in London N., 64 Effeg Road. (Bu Geite 86.)

Rinbergemute und herrliche Rünftler gehabt, aber bas wirtliche Daffenerzeugnis ftand überall auf einem fehr tiefen Stanbpuntte . . . Es ift ja wahr, bag wir fonft unfere Marchen anders auffaffen. Lubwig Richter hat une ba am reinften aus ber Geele geiprochen; wir find urfprunglicher, etwas brutaler und boch geheimnisvoller, grufeliger und trauter; aber auch ben Reigen ber englischen Auffaffung fonnen wir uns

ausiprechliche Inmnt und Bornehmbeit, ich möchte fagen, jene naibe Wohlerzogenheit barin, bie uns am englijchen Kinde fo fehr entzüdt. Auch ipricht aus bem Gangen eine gewiffe Schalthaftigfeit . . . Wir wieberholen es hier: ber Mann ben balb träumenben, balb finnenben blauen Hugen ift zeitlebens ein Rinb geblieben, ein Rinb, bas alles, woher es auch fommen mag, voll Freude in fich aufnimmt und mit einem Schimmer pon Reinbeit und Unmut umfleibet, bas barum gur Rinberfeele fpricht, aber auch bie Großen verjüngt, wenn jie

bem anmutigen und boch finnigen Spiele gufeben. In ben Areis ber Rinberbilber gehoren in gewiffem Ginne auch bie Banbbilber für Schulen, Die Crane entworfen hat, und die wohl zu ben einbrudevollften und reigenbften Schöpfungen ber Art gehören. Es ware fehr nötig, bag man bier bireft fernte; benn wie arg ift es bei uns in biefer Sinficht zumeift noch beschaffen!"

für bilbenbe Annft" (G. A. Ceemann, Leipzig) brachte aus ber Jeber von Wilhelm Echoler-

und anderen ichon fruher tiefe Renner bes Munft Balter Cranes. Rachfolgende Stellen fonnen ale befonbere charafteriftifch gelten: "Co ftedt auch in Cranes Formenfprache noch ein gut Stud Braraffaelit. Aber ein Rachbeter wird er baburch ebenjo wenig wie D. G. Roffetti. Gine anbere Ahnlichfeit übrigens ift auffallend gwijchen ihnen. Der "painter poet", wie ihn die Freunde nannten, fühlte ben unbezwinglichen Drang, Die Biffinen feines leibenichaftlichen Innern balb im Bilbe, balb in Berfen gu fruftallifieren. nicht verichließen. Es liegt eine gang un- Erane, obwohl feine Dufe weniger glubend

> ift, macht bas ebenfo. Bas bei Roffetti aber muftiiches Traumen ift, wird bier ,beitere Beisbeit'. Balter Cranes Terte zu mehreren feiner letten Rompositionen find von einer flaifiichen Grazie und Einfachheit." (F3 merben bann pon bem Berfaffer bes Muffapes Stellen aus "Baby's own Aesop" unb aus "Flora's Feast" angeführt, bie ibm gu nachftebenber Rritit Beranlaffung geben: "In biefen Berjen liegt eine Fulle von Lebeneweisbeit und Sumor in abgeflarter Sarmonie, wie fie nur bem leicht und gludlich ichaffenben Dichter gu



In Dolg geschnitten von M. Leverett. (Bu Grite 87.)

Bebote fteben. Diefe fichere harmonie und geläuterte Lebensanschauung macht einen ber Sanptreize ber Craneichen Duje aus, bon welcher fich ber eigentumliche Darchenzauber feiner Darftellung leicht und anmutig abbebt. In biefer eigenartigen Mijdung ift er mit feinem anberen Runftler, ber für Rinber gearbeitet ober feine Runft in ben Dienft ber Berichonerung bes alltag-Das Januarheit 1897 ber "Beitschrift lichen Lebens gestellt, vergleichbar." In Bezug auf die geschidte Anenugung ber Glachen für illuftrative und beforative Rompositionen, mann einen reich illustrierten Artifel über Die fagt 29. Scholermann: "Gie ift feine oberfte Richtschnur. Er überfieht nie feine Grengen. Die felbst auferlegte Beschrantung ift ihm tur" mochte ich schließlich noch auf einen Beburfnis. Innerhalb biefer felbitgemahlten Gffan von Buftave Soulier aufmertfam Grengen ichafft er bann frei, fluffig und machen, ber in ber Beitschrift "Art et De-

Sinfichtlich ber "Walter Crane - Littera-



Mbb. 53. Beichnung für ein Girfular. Photographie bon 28. G. Gran, Bonbon, 92 Queen's Road. (Bu Geite 87.)

gemanbte Runft."

formenreich. Dies Pringip geht burch alle coration" (Dezember bes Jahres 1898) abfeine Arbeiten burch und verleiht ihnen, bei gebrudt ift. Das frangofifche Blatt enthalt aller Mannigfaltigfeit ber Zwede und The- unter einer größeren Angahl von Repromata, ihren einheitlichen Befamtftil und ihre buttionen auch einige von Cranes Werbahnbrechenbe prattifche Bedeutung als an- ten, die man nicht fo baufig zu feben befommt.

magvoll gehalten, aber burchweg wird ber von Balter Crane legte. Dies geichah Meifter als ein bahnbrechenber Regenerator im Jahre 1881 gur vollften Bufriebenheit fowohl fur bas Bilber - und Marchenbuch, aller Beteiligten. Gingelne Teile bes Frieals auch für alles, was mit ber beforativen fes gaben Burne - Jones bie Unterlage, Runft gufammenbangt, angefeben.

fich Burne - Jones eingebend mit ben Beich- "Ban und Linde", Dre. Benfon gehörig.

Der betreffende Artitel ift fehr ruhig und Bollendung jenes Bertes in die Sand aus ber er felbitanbige Berte ichaffte. Co find namentlich fehr befannt geworben : "Bephur und Pfnche" im Befit ber Grafin In ben Jahren 1864 und 1865 hatte Bembrote, und "Cupibo und Pfiche" fowie



21bb. 54. Balter Eranes Gruß fur Beibnachten 1888. (Bu Cette 88.)

nungen, Entwürfen, Aquarell- und Olbilbern beidaftigt, die "Cupido und Pflyche" jum maltes Bilb, "Der Trinungh bes Fruhjahrs", Gegenstand haben und ursprünglich für entstand in der Zeit von 1880 bis 1881, Morris' "Earthly Paradise, Story of Cupid and Psyche" bestimmt waren. Außerbem in ber "Grosvenor Gallern" ausgestellt begann ber Rünftler bie gange Gerie als (Abb. 26). Ferner beenbete Erane 1881 Deforation für ben Speifefaal bes Grafen von Carliele herzustellen, inbeffen vermochte falls ein Temperabilb auf Leinwand, in er wegen Überaustrengung die Arbeit nicht einer Privatgalerie in Berlin befindlich. ju vollenden. Es muß als ein Zeichen Der Bilger wird vom Schred gebannt, als von großem Bertrauen angesehen werben, er endlich nach langem, muhfeligem und leibwenn ein Maler wie Burne Jones bie vollem Umberwandern bie burch eine nadte

Gin reigenbes, in Temperafarben gewurde aber erft in bem lettgenannten Jahre "Die Bahrheit und ber Banberer", gleichBeftalt fumbolifierte Bahrheit, auf ber bon bort viele ichone Arbeiten nach feiner Marmoreinfaffung eines Brunnenbedens Beimat, fo unter anderen "Mandelbaume" figend, erblidt. Die Figur hat einen Rrug (Abb. 27), ein Mquarellbilb, von bem ber gur Geite, mit bem fie bas fruftallhelle Meifter eine Stigge befitt, aber fich nicht Baffer aus bem Born ichopft. Bon ben entfinnen tann, wer ber Raufer bes Drigi-Lippen bes Banberers, ber in einer flaf- nals war. Das Motiv bilbet ber Monte



Mbb. 55. Buchumichlag für "Beboes of Hellas". (Bu Geite 91.)

fifchen Landichaft bie Bahrheit gu fuchen icheint - wenigstens in bem Bilbe - lefen wir fo ungefähr ben Andruf ber Ent-

täuschung ab: "Das ist also bie Wahrheit!" Das Jahr 1882 ist in ber Lebens-geschichte bes Künstlers ebenso interessant wie vielfeitig. Er unternimmt in Diesem eine zweite Reise nach Italien und senbet Arrest the vet unfolded Roll of Fate,

Pincio in Rom und die bortige Mandelbaumblitte. Mus bemfelben Jahre ftammt bas Dibilb "The Roll of Fate". Die Schidfalerolle, ein Wert, bem bie nachfolgenben Beilen bes Rubainat von Omar Rhannam gn Grunde liegen:

"Would but some winged angel, ere to late.

And make the stern Recorder otherwise Enregister, or quite obliterate."

"O, love, could you and I with him conspire, To grasp this sorry scheme of things entire, Would not we shatter it to bits, And then remould it nearer to the hearts

desire.

Der bie Beichide ber Menichen lentenbe Gott fitt auf einem Throne, über bem bie Sterne bes Beltalle ichiminern, in beiben Sanben eine Rolle haltenb, in ber von Ewigfeit her bas Los jebes Sterblichen verzeichnet wurde. Die Pergamentrolle foll foeben entfaltet werben, ba ergreift eine geflügelte Beftalt, bie fymbolifierte Liebe, mit bittenbem Blid und abwehrenber Bebarbe beibe Sanbe bes Gottes und fucht ihn gu bewegen, bas Schidial einer geliebten Berfon gang gu anbern, ober wenigftens gu milbern und ihr Schulbtonto gu lofchen. Crane hat hier bas Thema von ber absoluten Brabestination in allegorischer Beife umschrieben, es aber - jum minbeften in ber bilblichen Musiprache - offen gelaffen, wie er perfonlich benft, benn bie Situation in ber Darftellung tommt nicht gur Enticheibung. Das



Mbb. 56. Raffanbra. Cfigge gu ben "Echoes of Hellas". (Bu Geite 91.)

Bilb gehört Dir. Comerfet Beaumont (Gurren) und murbe reprodugiert in ber Beitfchrift "Art et Décoration", Baris, Desember 1898.

In bemielben Jahre wird bas Dibilb "Dunftanborough Caftle", ein vielfach von englischen Deiftern und namentlich von Turner bevorzugtes Motiv, fertig und in ber "Groevenor Gallern" ausgestellt (Abb. 28); allein bas Sauptwert in Diefem Beitabichnitt bleibt unbedingt "Ban Bipes" (Abb. 29), ein prachtiges Lieberbuch, in bem eine große Angahl alter Beifen und Melobien gefanimelt find. Das wirflich reigenbe Bert enthalt vornehmlich englische, irische und schottifche Ballaben, Sirten - und Liebeslieber. Biele berfelben find von Dr. Theo. Dargials in Dufit gefest, mabrend bei ber Rolorierung und bem Drud Dir. Evans mit Crane gemeinschaftlich wirfte. Meifter ift eine fo offene und jebes andere Berbienft anertennenbe Ratur, bag er ohne weiteres eingesteht, gerabe fur bies Bud, b. h. in ber einheitlichen Berftellung besfelben burch Morris und bie "Kelmscott Press", viel gelernt ju haben.

Ebenfo wie Morris und Burne - Jones trene Freunde waren, nicht nur zu einander, sondern auch in ihrem Berhältnis zu britten, in ihren Bund aufgenommenen Berjonen, ebenfo verhalt es fich mit Crane. Bem er einmal feine Freundschaft geschenft, ber ift ihrer ficher fur bas gange Leben. 2118 er im Jahre 1879 bei feinem Freunde John R. Bife in "Cherwood Foreit" fich aufhielt, entstauben bie Unfange eines Bertes, betitelt "The first of May", ein Geen-Roftumfeft, bas aber erft in ben nachften Jahren beenbet murbe. Der. Bife ift ber Autor bes Werfes "The New Forest", bas bereits früher Erwähnung fanb und gu bem Crane Die Illuftrationen geliefert hatte. Das neu illustrierte Buch erschien bei ber Firma Sotheran & Co., mit ben, nach Entwürfen Cranes, von Boupil bergeftellten Photogravuren. Der. Bife ift ingwischen verftorben, aber ber Rachruf, ben ber Runftler seinem Freunde widmete, moge seiner charafteriftifchen Eigenschaften wegen bier furg im Anszuge folgen. Crane fagt: "Das Bert meines Freundes zeugte von tiefer Renutnis und Liebe landlicher Berhaltniffe, und mar bas Ergebuis bes einfamen Lebens einer feinfühlenden Geele und eines gelehrten

Ropfes, ber zugleich bie wilbe Natur über alles liebte. Er war ein Gelehrter, ein Daturalist, sowie ein porgeichrittener Denfer und Philojoph, ein Litterat von Humor und Satire mit entichieben ungewöhnlichen Gigenichaften, nur, wie fo viele unferer beutigen fähigen Journalisten, machte er fich und andere irre burch anonyme Rritifen. Gein Wert "The New Forest, its History and Scenery" wirb für alle Beiten ein Mufterbuch bleiben. John R. Bife ift in Lyndhurft bestattet, fo bag fein Grab burch ben Balb überschattet wirb, ben er fo heiß liebte. Friebe und Ehre feinem Unbenten! Mogen bie Geen und Elfen leichten Juges ben Reigen tangen auf feinem Grabe, unter bem er fcblaft." -

Bon der im Jahre 1882 erfolgten Herausgade der Grimmschen Wärchen war bereits an früherer Settle die Rede gewesen. Walter Crane wird endlich in demiselben Jahre Mitglied des "Royal Institute of Painters

in Öil and Water Colours", wie aber vorweg bemerkt werden soll, legt er diese Mitgliebschaft 1886 nieder. Das in Piccabilly
belegene Institut wird vielsach mit der "Royal
Society of Painters in Water Colour" in Pall
Mal Cast vertwochselt. Die lesterwähnte
Gesellschaft besteht seit 1804 und wird häusig
auch die "Did Societh" genannt. Esprenmitglieder berselben sind die Rönigh Petinzessin Louise, Menzel, Hosman hunt und
einige andere. Ju den Alsociates gehört
Balter Crane.

Ter Berein, bem ber Meiljer bis 1886 angeförte, hieß von 1831 bis 1884 "New Society of Painters in Water Colour"; in biefent Jahre beftimmte bie Rönigin Bictoria ben Jamen "The Royal Institute of Painters in Water Colour". ⊗onooff bie alte wie bie neue Gefellidagt erteiten bom Rönige unteriefgriebene Tipfome.



Abb. 57. Erfte Seite in bem Buche "Enhoes of Hellas", Trojaniiche Frauen bor bem Altar ber Ballas Athene. (Bu Geite 91.)

Bu den Ehrenmitgliedern der neuen Gesellichaft gesorten die Kaiserin Friedrich, Gerneind zur Beit Ehrenmitglieder: Prinzessin Denry von Battenderg, der Oberhofmeister Graf Seckeld, Alfred Gilbert, sowie die Waler Jörack, Ludwig Passini und Profissor Jund von Barteld.

ich nerd ben Aufenthalt in Italien fühlte für Crane wiederum fehr angegogen won den alten Aforentinern und auch von anderen großen italienischen Meistern, so das in den nächsten zur Vollenbung gelangenden Werfen nicht nur dieser Einsluß sich bemertbar macht, sondern auch ein gewisse Widertungen, d. g. gelegentlich die Antiek, die Benaissance und das moderne Element in ihm jum Ausdehuf fonnut.

Der Künftler erzählt hierüber auf Befragen, baß ihn nach seiner Rüdtehr in ben Mufeen Londons in ber "National Gallern"



bejonders die Bilder von Paolo Uccello, Benozzo Gozzoli, Carlo Crivelli, Botticelli, die frühe venezianische Schule und Mantegna interessifierten. Wenn er sich im British-Amseum aufhalte, sible er sich am meisten angezogen durch die Stultpuren des Parthenons und durch die Ausgeritäte Dürers.

Der Ratur ber Cache nach ift es ja gerabe nicht mertwürdig, aber boch eine nicht ju überfebenbe Thatfache, bag feiner ber Braraffaeliten, und auch Balter Crane, irgend welche Borliebe fur Die Rieberlander befigen. Sehr beeinflußt mag Rustin bies ebenfo ungunftige wie ungerechtfertigte Urteil haben. Er wollte befanntlich bie Berte ber alten Nieberlander - Die er Cubeleien nannte aus ber "National Gallery" entfernt miffen. Namentlich ftand auch Burne-Jones ber gefamten nieberlanbischen Munft falt und ablehnend gegenüber. Mit jenem wird häufig Bodlin verglichen. Beibe befigen ja viel verwandte, aber auch recht bebeutenbe und vollig entgegengefette Buge in ihrer Runft. Bas murben aber Rustin und Burne - Jones gejagt haben, wenn fie Bodline Ausipruch gebort batten: "Dieje Florentiner! Benn man von ben Niederlandern fommt - Nacht wird's. Rinder find fie. Beobachtungen machen gibt's nicht . . . Der Gignorelli! Etwas Talentloferes habe ich nie gesehen . . . Nie haben fie etwas zu ergablen, etwas mitguteilen. Die Rieberlander find bis in Die fleinften Fingerfpiten voll. Rinder find Die Florentiner in ber Munft, armtiche boble Gefellen find biefe Botticelli" u. f. w. Behn Bahre mit Bodlin, Aufzeichnungen und Entwürfe von Buftav Floerte, Minden, & Brudmann, M. B.)

Einigermaßen mit Russins Sonberftellung in England läßt lich die von herman Grinm in Tentschland vergleichen. Tengbem sie sehr verschieden beraulagt waren, beisten sie doch manche Berührungspuntte, jo 3. B. war eine außerorbentliche Unabhangigleit der Meinung

Mbb, 58. "Echoes of Hellas": Bettor und Anbromade. (Bu Geite 91.)

## 

beider gemein und auch ihr Urteil iber die miederländischen Meister war ein identisches. Die Borliebe für die holländischen Künstler, Rembrandt ausgenommen, hält Grimm nur für eine Modelache. Gerade in der Art der Behandlung der Künstlermonographie hat uns derselbe vorbildlich die Wege gebahnt. Grimm lagt: "Nur derzenige Kunstlistoriter nufder juster justeil pet justeil der für der einige Kunstlistoriter nufder juster justeil der für der einige kunstlistoriter nufder künstler ist."

Die raftlofe Thatigfeit Craues mag am beften burch bie Aufgablung berjenigen Bemalbe erlautert werben, welche er allein in bent "Royal Institute of Painters in Water Colour" mahrend ber Jahre 1883 und 1884 bort ausstellte. Dieje find: "Companions of my Solitude", "Spring" (Frühjahr), eine einzelne weibliche Figur, "Bailey's Hill", Motiv aus Rent, und "Die Infel Ct. Giorgio", Benebig. 3m Jahre 1884 fertigte ber Runftler ben Umichlag für ben Musftellungstatalog ber betreffenben Galerie an und beichidte bas Runftinftitut mit nachitebenben Werten: "Abend", "Morgen" und "Der Taucher". Das letterwähnte Bilb, eine nadte Figur, bie in bie grun und blau gehaltene Deerestiefe untergetaucht ift, erhielt auf ber Parifer Ausstellung von 1889 bie filberne Debaille. In bem "Institute of Painters in Oil" hatte Crane noch einen anberen Babenben, eine





Mbb. 59. "Echoes of Hellas": hetter und Unbromache. (Bu Geite 91.)



Abb. 60. "Echoes of Hellas": Belena auf ber Mauer Trojas. (Bu Gette 91.)

Bunberblume ber Romantif, bis es gulent Romangen, aber auf Bilbern liebt man fie ganz verfiegt. Wenn bei uns ber Augend- nicht in England zu finden. Ich bedaure unterricht ein gründlicherer, und so wie in biese Thatsache aufs tiefite." Teutichsand und Cfterreich. Ungarn ware, So vielseitig Erane ichaftt nnb so oft dann wurden wir auch langer die Liebe sein Stil Modifizierungen erleidet, er verfür die Romantit und Ideale bewahren. fällt niemals in den Fehler, a tout prix



20b. 61. "Echoes of Hellas"; Die Meerfahrten bes Chnifene. (Bu Seite 92.)

Das, was bem mobernen Leben fehlt, ift bie Romantit für bas Unge, benn wir tradten banach alles nur fo profaifch wie irgend möglich zu gestalten. Und, ift es nicht fonberbar, bag wir bas größte Intereffe für bie Romantit haben, fo lange fie namlich in Romanen ichriftstellerisch abgebilbet und beschrieben wird. Lefen wollen wir individuelle Naturauffaffung, wodurch ber

geiftreich fein gu wollen, ober, um ale mobern gu gelten, Absonderliches berguftellen. Die fubjettive Billfur, bas fogenannte Beiftreichsein, die fich hervordrangende perfonliche Raprice, find immer nur ein Beichen, baß bas fünftlerifche Echaffen feinen naturlichen gefunden Inhalt verloren hat. Alle

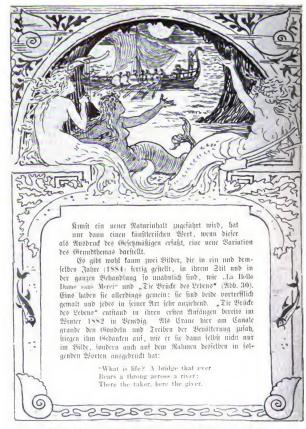

Abb. 62. "Echoes of Hellas": Conffens und bie Girenen. (Bu Geite 92.)

65



Mbb. 63. "Echoes of Hellas"; Conffeue bei ber Circe. (Bu Geile 92.)

und bes Weges Mitte erreicht ift; Blud und Ruhm loden und entweichen ftets, bis vielleicht bie Rrone erreicht wird, aber bie fcmere Erbenburbe brudt. Der wantenbe Greis wirb geftütt bon bem Anaben, ber erft ben Apfel bes Lebens toftet, und ichaut auf ben Nachen mit feiner buntlen Laft. Die hoffnung, von ber Liebe geleitet, leiht ihr beicheibenes Licht auch auf bem Abftieg vom Leben; unten ftreuen die Trauernden ihre Blumen über ben ftillen Toten." Die bier wiebergegebene Allustration ftellt nur bie bon Crane gezeichneten Umriffe jum Bilbe bar, bas fich gleichfalls wie "La Belle Dame sans Merci" in Berliner Privatbefit befindet. Es gibt ichwerlich ein Wert, an bem Crane mehr gearbeitet hat wie an biejem bier. Er hat wieberholt Stigge auf Stigge umgeanbert, bis

Spiel ber Liebe wird; bis ber Ehrgeiz ruft und biefer für bas anzusertigende Gemälde und bes Beges Mitte erreicht ift; Glud und festgebalten wurde.

De es einem mertwürdigen Jusall ober Erane zu verdanten ist, daß in diesen Jahren, d. h. 1883 und 1884, Ludwig Passini in dem "Institute of Painters in Water Colour" ausstellte, bin ich seiber zur Zeit nicht im stande zu ermitteln. Möglicherweise sand der Beanntschaft beider in Benedig statt, denn die Lagunntschaft beider in genedig sicht, denn die Lagunsteller, in dem sich die Maler aller Nationen ein Stellbichein aeben.

gezeichneten Umrisse zum Bilde dar, das fich gleichfolls wie "La Belle Dame sans ein Porträt und das dem englischen Amerei" in Verliner Privatsfess des les flowers in Verliner Privatsfess der Dame sans ein Porträt und das dem englischen Ammigkeit fichwerlich ein Wert, an dem Erane mehr Passegezio" (Der Spaziergang) aus. Ferner gearbeitet hat wie an diesem hier. Er hat war hier das Vildnis von Sir Henry wiederholt Stäze auf Stäze umgeändert, bis Lapard, des berühmten Archäologen, Wiederstich wer Vilnier.

Der Edventopf biefes Manues mit weißen Haaren und Bollbart, das Scholerzimmer mit den vielen auf die affyrichen Fannde bentenden Gegenständen, ist nicht uur von individuellstem Reiz und glängender Aussischusung innbern auch von solch innerer Araft, daß man einen Hosbein vor sich au kaben gland.

Bie verichlungen und feltfam oft bie Pfabe bes Runftlere find, tann bier bei Baffini und Mengel, Die mit Crane gemeinfam ausstellen, recht augenicheinlich bemerkt werben. Unfere beiben großen Mquarelliften find am Beginn ihrer Laufbahn bei ben Romantifern, bei Sührich und Schabow in bie Schule ge-3ch bin nun ber gaugen. Anficht, daß Mador Brown, ber vielfach von ben Engländern als der eigentliche Begrünber bes Praraffaelisune angesehen wird, biefe Chre erft in zweiter Linie gutommt, ba er in Rom von unieren bentiden Romantifern unmittelbar beeinflußt murbe. Paffini hat im Jahre 1883 gleichfalle "Gine



Abb. 64. "Echoes of Hellas": Oreit von ben Furien verfolgt. (gn Geite 92.)

Brudenfgene" gemalt, bie allerbinge von Allegorie, jenem Umwege bes Dentens, nichts aufweift, vielmehr wird jeber, ber Benebig fennt, all bie betailliert beigegebeuen regliftischen Buge wieber mit Beranugen wahrnehmen. Gelbit bie gelegentliche fleine Mifere verbirbt une nicht bie Stimmung, benn fie wird fo forglos, faft liebenswürdig vorgetragen und geschilbert, baß wir über ben einheitlichen Entwurf manches vergeffen.

Das Bilb "Die Brudenigene", bas in bie ftabtifche Runftfammlung von Breslau überging, wurde in London ungemein verbreitet burch Reprobuttionen, ebenfo wie "Der Spagiergang". In bem erfteren find alle Stanbe, alle Lebensalter und alle Typen ber venegianischen Bevolferung vertreten. Es ift bie Darftellung harmlofer Reugier, wie fie fich in ben berfchiebenen Individuen bes Bolfes wieberfpiegelt.

Beibe Gujets, bas von Crane und Baffini, haben ihr Fundament in Benebig und find an einer Brude bes Canale graube entitanben.

eine Art "Glode", von ber "Vivos voco, Mortuos plango" ertont unb bas bie bilbliche Beidreibung eines Menichengeichids. ober erweitert ber gesamten Menschheit entbalt. Paffini gibt uns in befter realiftifcher Beije ein Stud venegianifchen Boltelebens.

So abnlich wie ber eleftrische Funte ober Flammenbogen, ber zwijchen ben beiben Roblenspipen, bem negativen und positiven Pol glüht, fo fpanut in gleicher Beije bie Runft einen Brudenbogen bon ber realiftifchen ju ber ibealen Huffaffung, und beshalb wirb boch fein Stein ber Brude felbft realiftifch ober ibealiftisch. Rur bas eine liegt bem Bol näher als bas aubere.

3m Jahre 1883 wurde bas "English illustrated Magazine" burch bie Buchhändlerfirma Macmillan ins Leben gerufen und ihrem Anhang fehr nabe ftanben.



Mbb. 65. "Boboes of Hellne": Ballas Athene verteibigt Creft. (Bu Geite 92.)

Das Balter Crane burch ben bamaligen Rebafteur. Cranes wurde ein allegorisches 3bealgemalbe, Dr. Compne Carr, aufgeforbert, fur ben Umichlag ber betreffenben Beitschrift eine Beichnung gu liefern. Spater erichien in bemielben Rournal von bem Rünftler "A Herald of Spring" in Form bon vier betorierten Seiten mit Text, bann "Thoughts in a Hammock", in ähnlicher Beife behanbelt und endlich "The Sirens Three" ein illuftriertes Gebicht. Das lettere erichien abfchnittsweise im Laufe bes Jahres 1884, und wurde vollständig erft 1885 mit einem Bibmungefonnet Cranes an feinen Freund Morris herausgegeben. 3ch will noch bemerten, bag ber oben genannte Dr. Compns Carr beute gemeinschaftlich mit Dir. Charles Salle ben Borftand ber "New - Ballern" bilbet und als Direttoren biefes Gezeffione. Inftituts ben meiften Praraffaeliten und



21bb. 66, "Echoes of Hellas": Des Berlegere und Drudere Darte. Gezeichnet bon 28. Crane. (Bu Geite 92.)

In bem Gebicht "The Siems Three, verincht ber Berfasser, eine Weltauschauung, begründet auf die Theorien moderner philosophischer Tenter in Bersen zu geben. Die Kotmendigteit, die Tragit des Lebens und bie futsenweise Entwicklung des Menichengeschlichts aus niedenlicher und verschlieben Verzeit, spielen hierbei eine bebeutende Rolle.

Welcher Ubergang ift ber größere: ber von Richts zu Etwas (wenn es bas erftere überhaupt gibt und bas zweite fein Schein ift), von anorganischer zu organischer Daffe, von biefer jum Bewußtsein, ober von bier, nach Uberwindung ber verschiedenen Stufen bes Erfenneus, bis zu biefem felbit? Co ungefahr fragt Crane! Bor einem "Ignorabimus" beugt fich bie Evolutionetheorie taum. Lord Armitrong und Lord Relvin, bie erften Antoritäten in ihrem Jache, fagen: "Dasjenige, was wir Materie gu nennen pflegen, ift weiter nichte ale ein Dobus ber Bewegung und Energie ihre Bafis." Der Endpuntt bes Areifes mit ber alebann entstehenden Frage: "Bas ift Energie?" führt naturgemäß zu seinem Ausgangspuntt gurud. Leiber bleiben alle Philojophen und auch Crane Die Antwort auf Die Frage idulbia: "Beldes wird ber nachite Entwidelungeichritt fein ?" Gelbft Spencer, als Bertreter ber Evolutionetheorie, wird

retifch nach feinen aufgestellten Grundiaben behandelt, und erftere fich infolgebeffen umwanbelt. Berbert Spencer, ber nach meiner Unficht gu Unrecht von feinen Landeleuten nicht nur ale ber größte englische, fonbern feit Rant überhaupt ale ber bebeutenbite Philosoph angeseben wird, ift nbrigens ein "Genoffe" Cranes, ba feine Abhandlung über Landbefig, auf bie fpater gurudgefommen wirb, binfichtlich feiner fogialiftiichen Tenbeng feinen Zweifel lägt. Crane als Poet belenchtet bann in feinem obigen Gebicht bie verichiebenen Evochen ber Runft und bie bie Menschheit bewegenben Ibeen in allen Beitaltern. Ge ift ein bon Cbbe und Glut bewirftes Bebilbe, in ber bie Beit

und bas Satum bie Sanptroffe

eigene Methobe erfeuntnistheo-

ipielen. Bis auf einen, allerbinge fehr mefentlichen Buntt, beden fich feine Unfichten mit benen Schopenhaners, bie barin gipfeln, wenn ber lettere fagt: "Inbem man fucht, menschliche Erfenntnis und Ginficht gu forbern, wird man ftete ben Wiberftanb bes Beitaltere empfinden, gleich bem einer Laft, bie man ju gieben batte und bie ichwer auf ben Boben brudt, aller Unftrengung trobenb." Der Untericied zwijden beiben Dentern ift ber, baß Crane, ale Ceber, in bem Hugenblid ba er fich am Abgrunde ber Bergweiflung vermeint, plotlich eine lichte Biffion in Beftalt ber geflügelten Soffnung erblidt. Diefe bebt ben Schleier und enthüllt ihm bie Bufunft: Der Menich wird über bie Natur triumphieren, wenn er ihren Gefeten gehorcht und bie eigene Gelbftfucht befiegt. "Thut er bies," fo fagt ber Dichterphilosoph, "bann wird bie fogiale Ordnung ber Bejellichaft entfteben, die fich in Sarmouie mit bem befferen 3ch bes Menichen und mit feinen höberen Bielen befindet." Wie ich bereits am Beginn biefer Cdrift betonte: Bei Balter Craue fiegt ichließlich immer ber Optimiemus und ber Glaube an bie beffere Ratur bes Menichen.

ichnibig: "Welches wird der nächste Euiwidelungsichritt sein?" Selbst Spencer, die unmittelden italienischen Einfluß ertennen
als Bertreter der Evolutionstheorie, wird lassen. Dies find ein in Rom gemalter
sich gefallen lassen missen, das man seine Fries "The skeleton in Armour", die Allu-

ftration zu Longfellows gleichnamigem Bebicht; bann "Pandora" und endlich "The three Periods of Italian Art".

"Das Cfelett in ber Ruftung" entstanb 1882 wie bereits bemertt in Rom, fonnte 1883 in England im mahren Ginne bes Bortes bewundert werben und fand nächstbem feinen bauernben Blat in bem Saufe von Din Catherine Bolfe in Amerita, und gwar in "Binland", Remport, im Ctaate Rhobe-Jeland.

Es ift fein Bufall, wenn Burne-Jones in bemfelben Jahre feche Beichnungen für bie Genfter bes in Rebe ftebenben Saufes entwarf. Cobalb wir bie bezüglichen Gujets erfahren, werben wir mit bem hochpoetischen Gebicht "Das Stelett in ber Ruftung". und fagenreichen Stoff, ber bier von ben beiben Runftlern benutt murbe, ichon vertrauter fuchte, fpater als Windmuhle verwertete fein. Die oberen Genfter enthalten bie nor- Turm, tann nach bem Urteil von Sach-

bifden Gottbeiten : Dbin. ben Allvater, Frega unb Thor. Das Mittelfenfter ftellt "Dbin", in Megarb auf einem Throne figenb, bar. Bur Rechten Cbins wird "Frena" als Göttin ber Ernte immbolifiert. Muf ber anberen Geite befinbet fich Thor. Unterhalb biefer Genfter bat Burne-Jones, febr finnreich, ben Blat fagenumwobenen Berfonlichkeiten aus ber ffanbinavifchen Borgeit eingeräumt. Diefe, am Ranbe ober noch mit einem Guße in ben rollenben und hoch aufgetürmten Wogen bes Dzeans ftebenben Ericbeinungen, als Beroen ober Übermenschen aufgefaßt, find: "Thorfinn Rarlfefne", "Gubriba" und "Leif ber Glüdliche".

Gie gehören gu ben fühnen ftanbinavifchen Geefahrern, bie um bas 3abr 1000 in fleinen gebrechlichen Fahrzeugen ben 21tlantifchen Dzean burchtreugten, und als bie eigentlichen Entbeder von Amerita anzusehen find. In Newport fteht noch heute ein uralter, ber Sage gemäß von ben erften fanbinavifden Unfieblern erbauter Turm, ber für bie beiben englischen Deifter bie ungemein intereffante und anregende 3bee für ihre Arbeiten bilbete.

Mls bort eines Tages Longfellow am Meere entlang nach Newport ritt, borte er bavon, bag im Jahre vorher, in ber Rabe von Fall River, ein Stelett in einer vollftanbig verrofteten Ruftung aufgefunden worben fei. Er beschloß bas Ereignis in Bufammenhang mit bem alten Turm und ber Cage von ben fuhnen, bier gelanbeten Standinaviern, Danen ober Mormannen in Berbinbung zu bringen. Go entftanb fein

Der mehrfach von Archaologen unter-

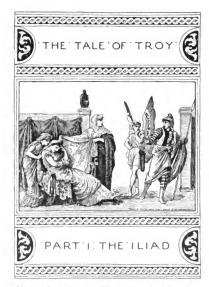

Mbb, 67. Die Ergablung bon Troja. Gegeichnet von Balter Crane nach einer Stigge von Gir &. Leighton. Baris und Belena. (Bu Geite 92.)

1200 erbant worben fein. Der Stil ift romanifch und gwar aus berjenigen Beit, in welcher er fich nach Rarl bem Großen bis jum Ende bes gwölften Jahrhunderts über bas weitliche und nörbliche Europa verbreitet batte.

In bem erften Bilbe ber Gerie zeigt und Balter Crane ben jungen Bifinger wie er ben Falten gabmt, mit Schlittichuben über bie Gieflachen gleitet und am baltischen Strand ben Baren jagt (2166. 31). 2118 Jungling alter wirb, manbert er nach Norwegens Fjorben, weil bie Liebe in fein Berg eingezogen ift. "Coon und anmutig faß fie neben ihrem Bater, bem alten Silbebrand, in ber Salle (Abb. 32). Gie war eines Gurften Rind und ich nur ein wilber Bifinger. 3ch wurde abgewiesen!" (Abb. In bem vierten Abichnitt ber Gerie wird bie Flucht ber beiben Liebenben bargeftellt (9166. 34). Der alte Silbebrand folgt mit feinen Schiffen und hat bas Bifingerboot fast eingeholt, ba wendet bas lettere ploglich und burchbohrt jenes berart in ber Mitte bes Rumpfes, bag es fofort finft. Bahrend ber breiwöchentlichen Fahrt bis ber neue Erbteil erreicht wirb, ift bie bes Batere beraubte Tochter natürlich untröftlich.

Im fünften Gemalbe feben wir ben Beginn bes Baues vom Turm in Newport (Abb. 35). Die beiben folgenben Bilber (Abb. 36 und 37) ftellen bas Gebaube vollenbet und eine Familienfgene bar, die Longfellow am beiten baburch beichreibt, wenn er fagt: "Dort lebte fie viele Jahre und die Beit troducte ihre (ber Gattin) Thränen, bann aber ichloffen fich ihre milben blanen Mugen." Die lette Gzene zeigt uns

verftandigen nicht ipater wie um bas Jahr bie eigentliche Grundlage zu bem gesamten Enflue (Abb. 38). Der Bifinger, bes Teuerften beraubt, bat feinen Frohmut verloren, er baft bas Licht ber Conne und begibt fich in ben buiteren Balb, wofelbit er ben Tob burch ben Speer fucht, bamit fein Beift gu ben beimatlichen Norblandeiternen gurudfebrt. Rechte im hintergrunde erblidt man ben Inrm bon Newport. Bum befferen Berftanbnis ber Illuftration foll noch bemertt werben, bag einzelne Teile nach bem in Olfarben auf Leinwand ausgeführten Driginglentwurf, anbere nach fleineren Gebergeichnungen, refp. Entwürfen in geringerem Dagitabe bier reproduziert murben. Das Priginalmert felbit ift aber in allen feinen Teilen, fowohl im Stil und Material, als and in ben Abmeffungen einheitlich gehalten. Alles in allem tann biefe Gerie als ein herrliches Wert voller Poefie bezeichnet werben.

> Eine andere Arbeit mit italienischem Einfluß ift bas gleichfalls nach Amerita verfaufte Bild "Bandora" (Abb. 39). Dasfelbe entstand 1885. Der heutige Befiger ift Dr. Roberts in Bofton. Das Bild bedarf taum ber Ertlarung, nur foll folgenbe Außerung bes Deiftere ju mir erwähnt merben: "Den Sturm in ihrem ehelichen Unglud beuten bier bie vom Winde gebeugten Baume an. Banbora liegt grampoll und ichmeragerriffen, balb bingefunten auf ihrer Sochzeitetrube, bie bas Befte barg, mas fie befaß." Symbolifch genug wird lettere in ibrer Unterlage von vier fpbinrabnlichen Ernamenten eingefaßt

> Das britte Bert, bas nach jeber Binficht mit Italien zusammenbangt, betitelt fich .. The Periods of Italian Art" (20bb. 40). Uriprünglich mar ce ein von Gir James



Abb, 68. Die Altereftufen. Gligge fur ein plaftifches Bert. (Bu Grite 93.)



einen Ralender ber Edottifden Bebeneber Bhotographie von 28, E. Gran, 92 Queen's Moab. (Bu Geite 94.)

D. Linton arrangiertes Roftumfest von Dafern, bas bie Anreanna zu biefem Mauarellbilb barbot. Dies angiehenbe und liebenswürdig gemalte Werf wurde 1885 fertiggestellt und 1886 in der Groevenor Gallern ausgestellt. Die Romposition felbft gerfällt in brei Abteilungen, Die ber Rünftler überschrieben hat: "Benedig, Florenz und Rom." In bem Bilbe "Benedig" ift Baul Beroneje (Gir James Linton) und Tigian (ber verftorbene 3. S. Mole) bargeftellt. Für bas weibliche Portrat nach Paris Borbone war bas Modell Dig Gallowan aus Manchester.

Bu bem rechten Glügel ber Mquarelle feben wir Papft Julius II. (R. Lehmann), Michel Angelo (ber verftorbene D'Connor) und Raffael (G. R. Sughes).

Die Mitte endlich zeigt uns Floreng. Laura wird bargestellt burch Dre. Balter Crane, Beatrice burch Dig Lehmann, Giametta (Dig Lifa Stillman), und ein Engel, gerade in ber Mitte, Dlig Beatrice Crane (jetige Dre. Beffree); ferner ift Riccolo Bifano abgebilbet. Erane hat fich felbft ale

Giotto portratiert. Wir finden alfo ben Maler und feine gange Familie mit ihren Sympathien bei ben fruben Florentinern. Bit es ba noch nötig gu fragen, wohin um jene Beit ihr Berg fie hingog, was ihr Sehnen und Trachten ausmachte? Burne-Jones außerte es unablaffig feinen Greunben gegenüber, baß es fein Bergenswunich fei, in die Beiten ber fruben Florentiner und nach Gloreng fich verfett gu feben. Der Besiter bes Manarellbilbes "The Periods of Italian Art" ift ber um bie Chatefpeare-Litteratur verbiente fowie ale Buder- und Runftfammler befannte Theaterbirettor Gir henry Irving. -

Der unmittelbare Ginfluß ber italieniichen Reife geht jo ziemlich gegen Enbe bes Sahres 1885 verloren, in welchem fich ber Rünftler an die Arbeit begibt, um ein früher ale Stige entworfenes Bild "Die Freiheit" (2166. 41), jest im großen Dagftabe ausguführen. "Die Freiheit, Die ich meine". Cimabue, feinen Sohn Lionel Francis als ftellt nach Crane einen Bungling, gefeffelt,



Mbb. 70. Stigge. Der Martiplay in Tabor. Febergeichnung. (Bu Geite 94.)

find, erscheint ihm plötlich eine Bifion in Beftalt bes bie Freibeit fymbolifierenben Engels, auf beffen Geheiß bie Retten bes Junglings fich lofen. In bem bereits erwähnten Buche "The Sirens Three" ift bas gleiche Sujet als Illuftration für eine Seite vertvertet. Das Bilb wurde in ber internationalen Musftellung in Benedig von einem Ruffen angefauft, ber es nach Betereburg ichaffen ließ, aber Crane vermag fich nicht mehr auf ben Ramen bes Raufere gu befinnen.

Daß es auch in Rufland Perfonen gibt, die berartige Berfe faufen, wird heutzutage niemand mehr munbern, höchstens fonnte es auffallen, bag man bas Bilb überhanpt bie Grenze paffieren ließ. Der Deifter fennt Tolftoi perfonlich nicht, aber wie er mir versicherte, ichatt er ihn angerordentlich hoch.

Unter ben im Jahre 1887 pollenbeten Arbeiten zeichnet fich "Der Wettlauf ber Ctunben" ("The Chariots of the Hours") bornebmlich aus. Die bier reproduzierte Febergeichnung Cranes (2166, 42) läßt flar erfennen, baß wir ein granbiofes Bemalbe, ein Meifterwerf erften Ranges por uns baben. Es liegt eine gewaltige, elementare Praft in ber gangen Romposition. Monb und Sterne beginnen por ber aufgebenben Conne gu erblaffen; ihr vorauf, im rafenden Wettlauf, jagen bie bon ben Lentern angespornten und bie Stun-

zwischen zwei Dachten bar, bie auch ohne ben symbolifierenben Roffe. Wenn man gefeine mundliche Erflarung bier leicht als nan bis gur Conne gurudfieht, tann man bie Rirche und ber Fendalismus ertennbar feche Bagenlenter ertennen, und ba jeber find. Obgleich ber Befangene faft nadt bar- vier gen Simmel fturmenbe Roffe antreibt. gestellt wurde, gab ber Kunftler ihm boch fo erhalten wir die vierundzwanzig Tageseine rote Jatobinermute mit ins Gefangnie. ftunden allegorifch bargeftellt. Die Beichnung Bahrend feine Blide nach bem Licht gerichtet ift in ber Ede, rechts unten, mit ber febr



Abb. 71. Efigge. Bohmifche Reffelflider. Febergeichnung. (Ru Seite 94.)

üblichen Gignatur bes Meifters, b. b. mit einem "C", in welchem fich ein Rranich befindet und mit ber Jahresahl "87" verieben. Das wunderbar icone Bilb murbe von einem Berliner Pribatmann angefauft, und ferner von Frit Gurlitt in einer gelungenen Rabierung berausgegeben. Derfwürdigerweife hatte bies Wert nicht ben verbienten Erfolg bei feiner Ausstellung in ber "Grosvenor Ballery". Crane idreibt biefen Umftanb bem ungunftigen Blat gu, ben es von bem Direttor bes Inftitute, Gir Coutte Lindfan, angewiesen erhalten batte. Die Rlagen über ben letteren mehrten fich; feine beiben Behilfen, Mr. Charles Salle und Mr. Compne Carr, legten ihr Amt nieber. Burne - Jones, Balter Crane und eine Reibe anberer angesehener Runftler traten aus bem Berein aus und grundeten 1888 eine neue Gefellichaft: Die "Dew - Gallern", bie neue Sezeffion bon ber alten Cezeffion. Das obige Bilb "Der Bettlauf ber Stunben", erhielt auf einer fpateren Ansftellung in Danden bie golbene Debaille.

Reben ben vielen tunftgewerblichen Arbeiten, Die nach Entwürfen Cranes in biefen Jahren entstanben und von benen alebalb bie Rebe fein foll, find für 1887 noch zwei

Riddle of the Sphinx" (Das Ratiel ber Sphing), war in mehreren "Walter Crane-Musitellungen" abhaltenben Stabten Deutschlande ju feben. Die mehr burchgeführte Stigge (Abb. 43) weift einige Unterschiebe gegen ben erften Entwurf auf (916b. 44). In letterer erblidt man bie auf einem Gelfen liegenbe, geflügelte Ephing und nur bie emporgeftredten Sande eines Mannes, mabrend auf jenem die gange menichliche Figur gu feben ift. Der verhaltnismäßig ftrenge und ernite Ansbrud ber ichwarggeflügelten Sphing in ber Stigge, bat fich in bem Olbilde bis gur Erbarmungelofigfeit berhartet. Unt hat ber Deifter baran gethan, bag er bie Spipe bee Gelfene, auf ber bie Banbe ber Cphing ruben, in ber Sanptffine nicht architettonifd-funftlerifd wie in Frageftellung übergeht: "Ift Die Natur gutig,



Uberichwemmung in Binterburg. Febergeichnung. (Bu Geite 94.)

Gemalbe zu nennen. Das eine bavon "The bem Entwurf behandelt hat. In beiben Bilbern ift bie einfame, nur mit einiger flaffifder Architettur verfebene Lanbichaft burch geringen Monbichein belenchtet.

Bahricheinlich hat ber Rünftler an Die thebanische Sphing gebacht. 3m Borbergrunde liegen zwei Schabel, die von ben ungludlichen, bas Ratfel ber Cphing nicht lofenben Berfonen berftammen. Dbipus lofte bas Ratfel burch eine Antwort, Die fur Die Sphing ein Gegenratfel in ben einfachen Worten "ber Denich" enthielt.

Balter Cranes Dbipus, eine nadte Beftalt, wirft fich vor ben Thron ber barten und graufamen bie Ratur immbolifierenben Sphing, indem er echt menichlich, teils fleht, teils mit ber hocherhobenen Rechten Diefe brobend antlagt und feinerfeite nnn felbft gur



Abb. 73. Aufopfernbe Rettung eines Eifenbabnjuges burch Arbeiter. Banbgemalbe in ber "Red Cross Hall" in Couthwart. (Bu Geite 95.)

erbarmungepoll, treu ober auch nur rüdfichtepoll? Saltit bu, mas bu veriprichit? erniten Charafter zeigenbe Bilb, verient uns

bede nicht ber Granitfelien ?" Bernichteft bu nicht in ideinbar ichranfenlofer Billfur und obne Unfeben ber Berion Gerechte und Ungerechte mit-Bas find bir einander? Pompeii. Liffabon und St. Bierre anbere ale Sefuba! Barum gerftorft bu in einem einzigen Augenblid gange Welten, bie Monen bon Reitraumen gu ihrer Bilbung im Univerfum bedurften? Regierit bu als blinber Beltwille Rach ber Art. im 9111? wie bie Menichen ben hochften Fragen bes Dafeins gegenüber fich enticheiben - nicht öffentlich, fonbern in bem tiefften Innern ihrer Gebanten - nach biefer Antwort trennen fich bie Individuen.

Malter Crane und Batte find bie einzigen von ben großen englischen Deiftern, bie, wie bier auf bem Bilbe, bem gebeimnievollen Raturratfel ohne Bagen bireft ine Untlig ju ichquen magen. Die aus ben Mugen ber Gphinr abzulefenbe, alle etwaigen Mufionen pernichtenbe Untwort, balt trotbem iene beiben nicht ab, fowohl perfonlich wie fünftlerisch, immer wieber bon neuem bie bie Menichbeit bewegenben Probleme gu berühren und bie auf bas Lette bingielenben Fragen: "Bober?" "Bogu?" und "Bobin ?", ohne Rudhalt aus-

beren Stäbten Deutschlande ausgestellt und gelangte ichließlich nach Samburg in Privat-

hänbe.

Durch bas andere gleichfalls einen tief. Birgt fich unter beiner fammetnen Doos. Crane gwar auch nach Griechenland, aber nach

> Mintena in bas Saus bes jurudfebrenben Maamemnon. Die an biefer Stelle wiebergegebene Rebergeichnung, betitelt "Demefis pber bie Rudfehr Magmeninone" (9(bb. 45), biente ale Entwurf für eine ber von bem Deifter infgenierten lebenben Bilber. "Mggmeinnon" gehörte gu ber Serie von "Tableaux vivants", welche bas tragifche Geichid bes Ahnberrn Jantalus und bas über feinem gefanten Geichlecht ichmebende Berhanquis barftellen follte und beren fünftlerifche Anordnung Crane im Rabre 1887 in ber "Bringen-Ball" in London geleitet hatte. Der griedifde Rlaffigiemus, ber fich in biefer Arbeit ausipricht, wird fich bald noch beutlicher in feinem Wert .. Echoes of Hellas" gu erfennen geben, beffen 21bfcluß gewiffermaßen eine Reife des Künftlers nach Griechenland bilbet. Wenn ce nicht in ben perionlichen Berbaltniffen gelegen batte, ware er natürlich lieber am Beginn feines betreffenben Buches als nach beffen Beendigung nach Bellas gereift.

> Gur ben Rünftler wirb es beutzutage fait unmöglich, einen tragifchen Stoff. fei er nun beroifder ober intim pinchologifcher Ratur, wirfungevoll und einbeitlich barguftellen, weil er felbit um eine in fich

gesso duro. Gezeichnet pon 28. Erane. (Bu Geite 104.)

jufprechen. "Das Ratjel geschloffene Beltaufchauung ber Sphint" mar in Berlin sowie in an- ringen nung und hierdurch in feinem eigenen 3ch ein unansgeglichener Zwiefpalt vorbanben ift. Unfere gesamte Aunft fteht auf ber Grengicheibe zweier Beiten, auf ber Ubergangeftufe zweier grundverschiedener Belten, ein Umftanb, ber ein unausgesettes Stilgemifch gur Folge bat. Die verschiebenen Theorien unferer mobernen Auftureboche bermochten bisber auf feinen gemeinsamen Generalnenner gebracht zu werben, mahrend bie alten Deifter ihre Unfgabe verhaltnismäßig leicht lofen tonnten, ba fie ein unverrudbares 3beal bejagen und außerbem bie Bibel ihnen überreichen, fowie jebermann verftaublichen Stoff für ihre Entwürfe barbot. Wir vermögen im allgemeinen weber in ber bilbenben noch in ber Dichtfunft, flar jum Ausbrud gu bringen: wer bie Gaben bee Schidfale in ber Sand halt, wer es lentt, ob und welche Dachte bas Beidhid bes Meniden bestimmen? Meistens behandeln wir die Tragodie fo wenig objettiv, bag, obwohl ichließlich einer ber belben untergeben ning, wir boch nicht im ftanbe find, beiben Wegnern bis gur Rataftrophe bas gleiche Recht ber Erifteng gu bewilligen. Bahrend Crane mit jenen Arbeiten



Mbb. 75. Thuridlogbefleibung in goano duro. Bezeichnet von B. Crane. (Bu Geite 104.)

beschäftigt war, fertigte er für bie Firma Jeffren & Co. gleichzeitig eine glangenbe Gerie von Tavetenmuftern an. Der Rimitler muß - tropbem er felbft eingesteht, feinen Stil unausgesett geanbert ju haben - als ber Regenerator unferer Flachmuftertechnif und im beften Ginne bes Borte als ein Bolteerzieher augesehen werben. Er ift fein Rleinigfeiteframer und jeber Stil ift ihm recht, wenn er wirflich fünftlerifch, originell und einheitlich burchgeführt wirb. 3hm ift es wefentlich mit zu verbanten, bag man bas eigene Beim mit feiner Deforierung, feiner gefamten Musstattung und allem Bubehör ber inneren Einrichtung als ein unteilbares Bange auffaffen lernte. In England ift bie Schulung hierfür und bas Ubergangeftabium ju folchen Bohnstätten ein berart unmerfliches gewesen, bag es von bem Bublifum taum empfunden wurde. Rach Deutschland tam ber in England fich allmählich vollzogen habende Umidwung in der funitgewerblichen Industrie fast als etwas Fertiges und beshalb ziemlich plöglich und unvermittelt, fo baß burch die Aneignung ber neuen Ibeen und Mufter in ben betreffenden Fabrifationegweigen bei uns eine Art von Beidmaderevolution entftanb. Es bedurfte einer gewiffen Beit, bis bie Rachahmungen aufhörten und an beren Stelle Gigenartiges geleistet wurde. Die Urfache gu biefer Bergogerung bes felbständigen Schaffens lag barin, bag nicht wie in England - und wie Crane es ftets betont miffen will -Runft und Runftinduftrie gufammengingen. Saft alle großen englischen Deifter fteben in engiter Berbindung mit bem Runftgewerbe; in Deutschland war es gu iener Beit bie Musnahme. Seute ift es bei uns nicht nur feine Geltenheit mehr, fonbern im Gegenteil, eine gewichtige Autorität tlagt: "Beichner fur neue Entwurfe und Mobelle gibt es jest genug, aber feine hinlanglich geschulten Sandwerter, befonbere Tifchler, um biefe Beichnungen gut ausznführen."

Eine der hübschesten, im Jahre 1886 hergestellten Tapeten sührt den Ramen "Wood Notes" (Waldvestlänge [Abb. 46]). Erane, der Poet, sehnte sich an Shafeipeares Waldbied in "Wie es einch gefällt" an. Auszug 2, Szene 5, beißt es:

"Unter bes Laubbachs hut Wer gerne mit mir ruht



Abb. 76. Die Seriungfrau. Bancelbeforation in buntem gosso duro Entworfen von B. Crane. (3u Seite 105.)

Und stimmt der Kehle Klang Ju luss'ger Bogel Sang: Komm geschwinde, geschwinde! gieschwinde! Hein Ferind ihn nicht, Kles Better, Regen und Winde."

"Ber Ehrgeis sich halt fern, Lebt in der Sonne gern, Selbs jucht was ihn ernähet Und was er triegt, verzehet: Komm geichwinde! geschwinde! geschwinde! Hier nagt und sicht Kein Feind ihn nicht Ale Better, Regen und Binde." Ron dieier Tapete sagt W. Schölermann (chichgeit für bilbende Kunft, 1897, b. 4. E. N. Seemann): "Es siegt ein mertwürdiger Naturlaut in diesem Städ. Man meint das Andersleben zu vernehmen, pisslich unterborden von dem wilden Halal der Jagd, Bellen der Hunde, Knaden der Kite, aufgeschendigt Bögel, Agobörner, und über dem Gangen ichalt: "Beidmanns heit!" Der Preis für diese Tapete siell jid pro Pard 190 em) auf ein Schilling neum Benee in toberierten Wustern.

In ber vorigen Tapetenzeichnung ge-



wesentlicher Fattor gum Unebrud und bas barin enthaltene figurliche Element beberrichte nicht ben Entwurf. In ber im Jahre 1887 vollenbeten Tapete "Das golbene Beitalter" (Albb. 47), tritt gerabe bie Umfehrung ein: bie Figuren ber jugenblichen Engel bilben vornehmlich bas in bie Augen fallenbe Leitmotiv ber Deforation, mahrend bie von ihnen emporgehaltenen, mit golbenen Früchten gefüllten Rorbe fich weniger martant von ber buntlen Grundflache abheben. In man-

geitig gut ftilifieren. Wenn in tieffter Ginfanteit bie Riefen bes ichmeigenben Urwalbes, in ihrem Rampf ums Dafein miteinander und mit ber Ratur um Raum, Luft und Licht ringen, bis fie ichließlich alle nacheinander von ber Liane umichlungen und von ihrem Blutenfuß erbrudt gu Boben fallen - biefen Balb hat ber Deifter niemale im Ginne.

In bem "Golbenen Beitalter" berricht Rube und feliger Frieden auch im Balbe, cher Beziehnug bilbet bies Mufter zwar benn bem Erdgeborenen bringen allerliebfte



Mbb. 77. Gallung für einen Getretar. Edreibtifch in buntem gesso duro. Entworfen von 28. Erane. (3u Geite 105.)

einen Gegenfat und boch in anderer Sin- Engel und bienende Genien alles bas, mas ficht ein vortreffliches Benbant gu ben "Balbesflängen".

hier wird ber Balb verherrlicht, aber ber Denich muß bas Bilb im Rampfe ums Dafein jagen und erlegen. Bie Chatefpeare in befferem Englisch und feine Uberfeter in ber "Schlegel-Tiedichen Husgabe" in ichlechterem Deutsch fagen:

"Und mas er (ber Denich) friegt, vergehrt."

Balter Cranes Bald, wo auch immer er von ihm gur Darftellnug gelaugt, wirb feinesjalls bes Naturlants ermangeln, aber er ift zu febr Beichner, um ihn nicht gleichfie bedürfen, ebenfo wie bas Reh und bie Bogel bei bem Bergehren ihrer Rahrung ungestört bleiben.

Crane liebt gwar bie Spiele in freier Quit, allein er ift fein Jager; bor allem bleibt er immer ber Freund ber Tierwelt. Deshalb läßt bas lette Dufter von 1887 uns vielleicht fo etwas wie fein Bebauern fühlen über bie Sagbbarftellung in "Wood Notes", Die er wieber burch bie Beripeftive auf ein gludlicheres, befferes Leben in bem "Golbenen Beitalter" ichon jest ibealer ausgestaltet bat. In und fur fich ift ja "Walbeetlange" ichon ibeal behandelt, in bem letten Muster gibt er nur den Komparativ: ivealer. Der Meister hat zwei für Engländer im allgemeinen iehr seltene Erigenschaften: er beigig Liebenswürdigteit und ist ein Gemütismensch, ein Stort, sier das befannttlig den Priten bieher noch

feine Aberickung gelang. Erane bulbigt bem Sabrradiport und bem Tennisipiel beionbere eifrig. Den erfteren betreibt er inbelien bauptiächlich que fünitleriich - romantijden Reigungen, benn in London felbit benutt er niemale bas Fahrrab. Er fagt gur Gache: "Daburch, bag man bem Sabrrab feine Gunit ichenft, werben viele alte. maleriich gelegene, burch Poefie und Geichichte ebenio berühmt wie befannt geworbene Birtsbaufer bor Berfall geichust und bie in ihnen lebenbe Tradition weiter erhalten." Wir brauchen in Diefer Sinfict nur an Chaucer, Chafefpeare und Didens zu benten, in beren Werten Die Gafthaufer oft eine bebeutenbe Rolle ipieten. Der Deifter fabrt fort: "Das Jahrrad gleicht bis zu einem gewiffen Grabe bie Unbill aus. welche bie alten, einfam, abieite von ben großen Etragen befindlichen, veritedten, oft aber in vielfacher Begiebung intereffanten und romantifden Tavernen' und ,Juns', burch bie unausgesett fich vermebrenben Gifenbabnen erleiben." Er hat ja recht, und wie viele bas Gahrrab liebenben Touriften merben ebenjo benten mie



Erane, außerdem wird man bei bem letten Zeil bes etwas flagenden Ausipruche unwillfürlich an feine beiben großen Borganger, b. h. an Rusfin und Morris erinnert, benen bie Gifenbahn unfympathifch war. Crane malt fogar gelegentlich bie Gifenbahn (Abb. 73), aber es geschieht bod in ber Sauptfache wohl nur gur ftuben, und zeigt es übrigens auch inhaltlich

bei folden Rinberftubentapeten, wie 3. B. "The House that Jack built" (Das von Saneden erbaute Saus, Abb. 48), nicht gang, obgleich basielbe fein eigentliches Gunbament in bem Bilbe befitt. Bebenfalle aber gehort bas Dufter gu ben gesuchteften für Rinber-



Bortrat von Balter Erane. Rreibezeichnung von E. R. hughes aus bem Jahre 1890. Photographie von 29. E. Gran, London, 92 Queen's Road. (Bu Geite 96 u. 108.)

Berberrlichung von Arbeitern, Die einen gefahrbeten Bug bor Entgleifung unter Mufopferung ihres eigenen Lebens bewahren.

Daß die Bflangenform fich am leichteften ben Forberungen ber Glächenbeforation fügt, leuchtet ohne weiteres ein, und wird auch burch bie überwiegende Rolle bestätigt, Die bas vegetabile Ernament in bem Glachmufter aller Beiten gespielt hat. Crane

io manche Abnlichfeit mit einer gangen Reibe von unferen beliebten, bier mehr gufammengefaßten Dlarden. Unter allen Umftanben wird es heißen : "Es war einmal" und gwar ichon lange ber, benn die bon Sans feinem Saufe in nicht mehr gebranchlichem Englisch gegebene Inichrift ift eine febr alte. lautet "Thys is ye House Thatte Jack built." In bemfelben Augenblid, in verschmäht beshalb anch bies Silfemittel jelbit bem Jad und bie Beliebte feines Bergens



Abb. 80. Das Ratabu Tapetenmufter. Dit Genehmigung von Jeffren & Co., Lendon N. 64 Effre Noad. | Bu Geite 109.) C. v. Schleinis, Balter Grane.

jovialen Priefter ben Gegen für ihren Chebund erhalten, beißen fich unter ihnen im Rantenornament, bedeutungevoll genug, Sund und Rate. Babrent, ber Beiftliche murbepoll bie in feinem Buche ausgeschriebenen Borte "Wilt Thou?" (Billit Du?) on Sanschen richtet, halt biefer mit unbeidreiblichem Entzuden ben Trouring in feiner Linken, um ihn bemnachft an bie ihm bargereichte Sand ju fteden. Leiber hat Sanechen Die Thur zu feinem Sanfe fur Die

von einem ebenfo falbungsvollen, wie erfüllen, wenn er meine nachstebenbe Rritit feiner Architeftur vernimmt: "Der Stil biefes Mobellhaufes zeigt fich zwar als ein febr gemischter und ber Besehmäßigfeit entbehrend, bafür bietet er une aber namentlich ba, mo er in ber japanifch - dinefifchen Bantunit gipfelt, ein frobliches Leben voller Launen und reizender Bufalligfeiten." Gearbeitet bat Erane an biefem Saufe bereits feit 1886, herausgegeben wurde bie fertige Tapete inbeffen erft 1887 von Jeffren & Co.

Mußer biefem Mufter find als befonbers



Mbb. 81. Die hammerimith Dedentapete. Dit Benehmigung von Jeffren & Co., Lonbon N, 64 Gffer Roab. (Bu Geite 109.)

Ruh an flein bemeffen und and bie obere Etage weift Mangel auf. Das Dalg in bem Riefferfuchenbauschen muß ohne Thurfchut frei bafteben, ein Umftand, ben bie Daufe fich zu nute machen, aber ber über ihnen ftebenbe Rater beobachtet fie ichon mit gefälliger Diene. Er ift feiner Beute worfen. Dur wirtliche Runftler bermogen ficher, wenn fein vis-a-vis, ber Sahn, ibn nicht burch Kraben verraten wirb. Links und rechts oberhalb bes Thurbogens find zwei kleine Schilder angebracht. In dem einen muß. Es dürfen also 3. B. niemals zwei stehen die Buchstaben "W. C.", in dem andern Blätter übereinander liegen, oder Blatt- und bas Monogramm mit bem Kranich. Es muß Blutenftengel fich burdeinander winden. "Jad", bem Banneifter, mit Genugthung Der Gebante an bie raumliche Ausbehnung

beliebte Bandbefleibungen "The Peacock Garden" (Der Pfquenhof), fowie bie nachftebenben "Nursery Papers" (Tapeten für Rinberftuben) zu nennen: "The Briar Rose" (Dornroechen) und "The Fairy Garden" (Der Geengarten), famtlich im Glachmufterftil entin biefer ichwierigen Manier gu mirten, bei welcher ber Ginbrud bes Rorperlichen und ber britten Dimenfion vermieben werben

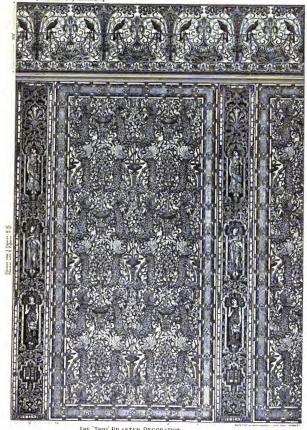

THE TRIO PILASTER DECORATION

LONG COMMON OF THE COMMON OF

Abb. 82. Tas Irio. (Pilalter-Tetoration.) Mit Genehmigung von Zeffren & Co., London N, 64 Effer Roab. (Zu Seite 109.) foll grundfählich nicht hervorgerufen werben, nur felten tonfequent burchgeführt. Beschähe ce ohne Huenahme, fo wurde fehr balb eine ermubenbe Einformigfeit und Rüchternheit bis zu ornamentaler Strenge im Mufter entfteben.

bie Firma Jeffren & Co. ein "Bictoria- rabitalen Reformpartei gehort, benn etwas

Gin Runftler wie Crane, ber gu Bubiaber bies foeben ausgesprochene Pringip wird laen ber Abnigin geichnet, sowie in "Corona Vitae" (Abb. 50) und in bem Tapetenentwurf "The National" (2166. 127), Die englifche Raifertrone und bie brei Coutbeiligen bes Lanbes in nationalem Ginne barftellt und verherrlicht, ber bleibt immer Bu Ehren ber Konigin Bictoria ließ ein guter Patriot, wenn er auch ju einer



Gerechtigfeit und Gnabe. Banbgemalbe im Gebaube bes driftlichen Dagigteitevereine in Chicago. (Bu Geite 111.)

album" anfertigen, in welchem bie Proben anderes ift ber Sozialismus in England Beichaftshaufes in alle Welt auspofaunt. 3m nachften Jahre, alfo 1890, entstanden bie beiben intereffanten Mufter "Corona Vitae" (Die Krone bes Lebens) und bie Dedentapete "Die vier Binbe".

für alle nachfolgenden Tapeten gur Hus- nicht. Daß man ihn fo in maggebenben wahl für bas Rublitum gesammelt vorliegen. Areifen ansieht, geht am besten baraus ber-Gur bies Album geichnete Crane 1889 ben bor, bag bie Ronigin Bictoria Billiam in unferer Abb. 49 reproduzierten, febr Morris jum hofpoeten ernennen wollte. Er paffenden Reflameunichlag, ber in gefälliger lehnte zwar bie ihm zugebachte Ehre ab, war aber nicht aufdringlicher Form bas Lob bes aber ehrlich genug, feinen Freunden einzugefteben, bag er fich burch ben betreffenben Untrag fehr geehrt gefühlt habe. Umfturgler find Morris und Erane jedenfalls nie gewefen.

Die "Corona Bitae - Tapete" murbe ungemein reich ausgestattet, aber auch in einfacherer Form hergestellt. Die erhaben ge- trafte bestand, aber immer wieder von Blume arbeitete, vergolbete Lebertapete toftet pro Darb 8 Schilling und 6 Bence, in Papier mit Bergolbung 18 Bence; ohne bie lettere nur 9 Bence. Gerade bie Bergolbung hebt bies Mufter außerorbentlich, bas gwar febr burchbrochen und icheinbar unentwirrbar bem Muge fich in Schwarz und Beig barftellt, jedoch farbig fich leicht und anmutig in beantworteten, unaufhörlich an une beran-

ju Blume fich verjungte und von Frucht gu Grucht reifte. Bahrend bie mit Blumenflügeln versebenen Lowen in beralbischer Art ale Bappenhalter bie , Arone bes Lebens. ftugen und ihren materiellen Triumph angeigen, follen bie Gphinre gu jeder Geite bes Baumes bas Dofterium und jene un-



Bandgemalbe im Gebaube bes Reinheit und Dagigfeit. driftlichen Dagigteitevereine in Chicago. (Bu Geite 111.)

Reichnung bat Balter Crane felbft eine Erfolgen laffe:

"Fur ben Grund ber Tapete und ben gelten, welches nicht ohne Bechiel und Ron- gogen."

ichonen Linien aufloft. Bu ber vorliegenben tretenben Fragen andeuten. Bwifchen ben geflügelten Sphingen windet fich die Schlange flarung bingugefügt, die ich ohne Rommentar um ben Baum ber Ertenntnis mit feinen verhangnisvollen Früchten. In bem Fries ericheint die Krone abermals im Triumph Fries, um technisch ju fprechen, murbe ber von ben guten Benien bes Saufes um-Entwurf bes Mufters burch bie britifche geben, bas ftolg emporbluht. Die mit Ga-Raifertrone bestimmt, die bier, mehr ober men versebenen Fruchte follen die alte Bahrminder in abstratter Form wiederfehrt. Sym- beit verfinubildlichen: "Jede Frucht tragt bolifch mag die Beichnung als bas Renn- nur ben Camen ihrer eigenen Urt', bier zeichen eines reichen und bedeutenden Lebens natürlich auf bas Beschlecht bes Saufes beRünftler auch in ber Dedentapete (Ceiling aber Ginformigfeit ober gar Uniform." Papers) "Die vier Winde" (2166, 51) bie Pflange, 3bealfiguren und Symbole herangezogen, um feiner Komposition sinnvolle Die vier ge-Grundmotive unterzulegen. flügelten, im Rreife verbundenen und bie Binbe barftellenben Riguren find mit feltener Meifterichaft gezeichnet, ja, man tann zeichnerisches Problem geloft. Er lagt die ftrierten Buchern, die febr beliebt bei bem vier Winde mach.

anfeinander platen und bereinigt fie bann gu einer ronthmiichen Areisbewegung in einem Wirbelminb. Bwei liegende und gwei im Fluge beariffene Figuren als Winde ibealifiert, geben bem Grundmotiv zugleich Bewegung und Ruhe. Dr. B. Direttor Reffen . bes Runftgewerbe-Mufeums in Berlin, nennt bas Mufter in feiner bereite früher erwähnten Schrift gerabegn ein "geniales". Der Breis für biefe Tapete ftellt fich in Farben auf 8 Bence, mit Gold auf 33 Beuce per Darb. Berhältnismäßig am meiften Un-

toften verurfachte bie Berftellung bes Dinfters für "Das golbene Zeitalter", fo baß für bieje Tapete in erhabenem Leber 10 Schilling 6 Beuce per Darb und fur bas einfache farbige Papier 10 Bence per Dard bon ben Berfäufern in Anfat gebracht murben.

Die englische Ernamentit, im besonderen bie Cranes, ift oft eine tompligierte. Ihr Reig liegt in ber geichidten Berteilung ber Formen und Farben auf ber Grundfläche, fowie in der grazioien Juhrung ihrer garten, ichlaufen Linien. Des Meiftere Motto lantet:

Ebenjo wie in ber "Corona Vitae" hat ber "Sarmonie in ber Mannigfaltigfeit, nicht

Nachbem Crane in ber Buchilluftration im Jahre 1886 burch fein Bert "The Baby's own Aesop" feinen jo burchichlagenben Erfolg erzielt hatte, wie man ihm benfelben wohl munichen mochte, entsteben von fagen: Crane hat in Diefem Entwurf ein jest ab wieder eine gange Gerie bon illu-

> Publitum geworben find. Wenn man bebenft, baß ber Meifter bieje Arbeiten ansführte, während er alle bie bier gulett genaunten Bilber fcuf, fo wird man feine Thatfraft ficherlich bewunbern.

Es erichien nun: , A Romance of Three R's," Die brei Teile, welche bies Buch bilben, find auch jeber für fich getreunt als felbftanbiges Werf täuflich. Gie bei-Ben "Slateandpencilvania", "Little Queene Anne" unb "Pothooks and Perseverance". Dicic brei Arbeiten ftellen eine Phantafie über bie Motive bes Lefens, Schrei-





21bb. 85. Das Bunberbuch: Bertules unb ber Meergreis Dit Benehmigung ber Berleger harper & Brothere, London W, 45 Albemarle Street. (Bu Geite 111.)

nens bar. 1887 folgte "Legends for Lionell" und 1889 durch die Berlagefirma Caffell & Co. publigiert "Flora's Feast". Letteres ift ein Bert voll blubenber Phantafie, in bem bie Blumen personifiziert auftreten, jo etwa eine Art von Allustration wie in .. Les Fleurs animées". Walter Crane ergablt, bag bie bezüglichen Illuftrationen ihren Urfprung in leicht hingeworfenen und für ein junges Madchen gur Spielerei und Unterhaltung bestimmten Cfiggen batten. Der Rünftler verbefferte biefelben bemnächst forgfältig und ließ

bie Umriffe photo-lithographieren. Die Probe- | Kranich nimmt natürlich einen hervorragenbrude tolorierte er bann felbft als Borlage ben Blat in bem von Leverett in Holg ge-für ben Buntbrud. Die 3bee ber gesamten ichnittenen Bibliothelszeichen ein. Die Dar-Bilber ift folgende: Flora ruft bie Blumen ftellung enthalt außer bem Rranich einen aus ihrem Binterichlaf und bieje tommen bufchigen Baum, ein Buch mit Berfen, einen bem Rufe, je nach ber Jahreszeit, in welcher Rrug Bein und ein Brot. Ginige andere



2B. G. Grap, London, 92 Cueen's Hoab. (Bu Geite 119. Elffigge gu bem gleichnamigen Gemalbe. Grifte 9 Rit Genehmigung bon Balter Grane. Photographie bon Reptune Roffe.

fie bluben, nach. Bemäß ihrer Struftur von Crane entworfenen "Erlibris" finden bat Crane fie gruppiert, personifiziert und ihnen Charafter gegeben. Dies Buch bat bereits mehrere Auflagen erlebt und fich neben "Baby's Opera" als ber Liebling bes Bublitume erwiefen.

bier abgebilbetes "Erlibris" (Albb. 52). Der vortrefflichen Auffat: "Runftlerische Infe-

fich in bem von Egerton Caftle berausgegebenen und von B. Bell & Cons berlegten Werf: "English Book plates."

Gine gleichfalls 1888 ausgeführte Arbeit, "Scottish Widow's Fund" betitelt (21bb. 53), In bemfelben Jahre zeichnete Crane fein ftellt ein Retlame-Birfular bar. In feinem raten-Retlame" (Beitschrift für Bücherfreunde, 1897, C. 518, Belhagen & Rlafing, Bielefelb, Leipzig), fchreibt B. Rath (Wilmersborf) über bies Blatt:

"Gine ber hübicheften Retlamen ift entichieben bie bon Balter Crane fur ben "Scottish Widow's Fund' gezeichnete. Mann ergreift ein Glügelroß, bie fo fcnell enteilenbe Beit an ber Dahne. Muf einem Rreis, ber bie Gzene umichließt, befinbet fich bie mahnenbe Inichrift: ,Take time by the Deforative Gaulen werben bon Früchten und Blumen annutig umranft; ein hubicher Initialbuchftabe ichmudt ben Tert. Beidnung und Farbe find von wun- eine neue fogiale Ordnung baburch geschaffen,

Caturnalien erhalten, fo maren wir unzweifelhaft berechtigt gewesen anzunehmen, baß Erane mit biefem Ausspruch fagen will : "Chriftus, ber neugeborene und auf bie Erbe berabgestiegene Beiland für uns alle, wir alle fur ben einen, fur Chriftum", wenn er nicht noch anbere Gentengen bingugefügt hatte.

Um bie Figur und bie Arme bes bie frohe Botichaft bringenben Engels ichlingt fich ein Spruchband, auf bem bie Worte gu lefen finb: "Die neue fogiale Orbnung! Arbeit für alle! Soffnung! Runft für alle!"

Saben Chriftus und feine Apoftel nicht



Abb. 87. "Dreame in a hammock." Ropfftud gezeichnet bon 28. Erane. Dit Genehmigung von R. u. R. Clart, Ebinburg, Branbon Street. (Bu Geite 113.)

berbarer Geinheit." Erane entwirft vielfach Reflameanzeigen u. f. w., aber er lagt fich nie bagu perleiten, bie abicheuliche, jeboch ihren Bwed oft erreichende Reflame angufertigen, welche ihrer gangen Aulage barauf junadift beredinet ift, ben Beichaner über ben Charafter ber Cache gu tauichen.

Um Enbe bee Jahres 1888 fenbet uns Crane feinen Beibnachtsgruß mit ben Borten bes Engels (Abb. 54): "Giebe, ich verfunbe euch große Frende, Die allem Bolt widerfahren wirb." Der Engel halt in feiner Rechten einen Fruchtzweig, in feiner Linten eine Chale, ber eine Flamme und bie Borte entsteigen : "Giner für alle, alle für einen." Da wir einen anebrudlichen Weihnachte-Bintersonnenwende ober gu ben romijden Sterbens bie Runft lange Jahrhunderte bin-

baß fie bie Bleichftellung ber Frau und bie Monogamie verlangten! Saben Jejus und feine Junger nicht bie Arbeit burch ibr eigenes Beifpiel geabelt und burch Berurteilung ber Eflaverei jene ehrenvoll unb für alle frei gemacht! Sat er allen, bie an ihn glauben, nicht die hoffnung gegeben! Barum läßt benn Crane in feiner Runft burch einen gottlichen Cenbboten, burch eine 3bealfigur, einen Engel ben Weihnachtegruß ausrichten, wenn berfelbe gar nichts mit Weihnachten gemein haben foll? Die Runft ber alten Meifter mar bie Runft fur alle. weil fie ein 3beal befaß, bas jebermann verstand und teilte. Burbe nicht burch bie bilbliche und plaftijche Darftellung bes Banwunsch und nicht etwa einen folden gu ber bele Chrifti auf Erben, feines Lebens und

burch beherricht! Was haben benn Eranes Borgänger, bie Präaffaeliten: Holman Hount, Rossetti, Willais in seiner Ansangsperiode und Burne-Jones in der Hauptiache anderes bargeisellt?

Auf dem Matt von Erane erbliden die himmlische Erischeinung ein Arbeiter mit Frau und Kind, denen die rrobe Botschaft auch heute noch so verfündet wird, wie sie vor nahe zwei Jahrtausenden dem hirten zu teil wurde. — Signiert ist der Weisnachtsvunsich: "Gezeichnet von Walter Crane, in Holz geschnitten von A. und C. Leverett.

Erane ift berart ibeal veranlagt, bag er bon einer neuen fogialen Orbnung nicht nur Arbeit für alle, fonbern auch für jebermann Unteil an ber Runft erhofft. Geine Utopien find amar ebenfo humanistisch empfunden wie bie bon Rustin und Morris, aber ebenfo menig auf Grunblage bes allgemeinen menichlichen Dafeine unb natürlichen Ordnung Immer wieber aufgebaut. muß ich inbeffen betonen. baß alles, mas er erreichen will, auf friedlichem Bege und bornehmlich burch bie Runft geschehen foll. Geine fogialiftifchen Unfichten finb ungefähr folgende: Der Ubergang bom Rlaffenrecht gum burgerlichen Recht founte nur burch Revolution entfteben, und weil jenes bas lettere aufbebt, nur auf feinen Ruinen erblüben. Bom bürgerlichen Recht gum Bolferecht ift bie burchaus friebliche Evolution die naturgemäße Form, benn bas lettere itellt bie Weiterbilbung bes erfteren bar. Man fann bem Runitler nur











Abb, 88. Ropfftude nach Zeichnungen Balter Cranes. Dit Genehmigung bes Berlegers R. u. R. Clart, Ebinburg, Branbon Street. (Bu Seite 113.)



Abb. 89. Beichnung gur Illustration von Chatespeares: "Die lustigen Beiber von Bindfor." (Bu Geite 116.)

erwibern: Der Konflift zwischen bem Inbivibuum und ber Befellichaft ift ein unausgesetter und fo alt wie bie Denschheit felbit. Es bandelt fich einfach nur bas Dag ber Rompromiffe. Wo hat bas Individuum fich burchquieben? Wo bat es fich unterguprbuen? Das find bie allerbinge nicht leicht zu beantwortenben Lebensfragen. Da wir eben gebrechliche Denfchen find, behaftet mit menichlichen Unvollfommenbeiten und Schwächen, fo wurde, felbft wenn Cranes Traume in Erfüllung gingen, fehr balb ein Buftanb eintreten, mo er fich genötigt fabe ju erflaren: "Obgleich bies und jenes nicht Recht' ift, jo foll es bennoch , Recht' fein." Dit einem Bort, Recht, Gefet, Dacht und bie Staatsibee werben ftets ibentisch fein ale ber Ausbrud bes verwirtlichten fittlichen Billens ber Dachthaber, feien es nun eingelne, Oligarchien ober Majoritaten, welche bie Erziehung bes Menschengeschlechts leiten, aber nur Beftanb haben, wenn fie bie ichwere Runft auszuüben verfteben: Freibeit und Notwendigfeit in ein richtiges Berhältnis zu feten. Dann allein bermogen fie wenigstens bas 3beal ber burgerlichen Ordnung anguftreben. Wie in ber letteren bas Beharrenbe, bas festere Element mit bem beweglicheren fich vereinigen lant, bafür befigen wir ein febr belehrenbes und zugleich höchst symbolisches Beispiel in bem altbeutiden Gerichtetag, wo Könige unter blübenber Linbe auf fteinernem Stubl gu Gericht fagen und "Recht" erteilten. Sier ift bie lebenbige und organische Berbinbung ber Bergangenheit mit ber Gegenwart unb mit bem fich ftete erneuernben und bie Erbe verjungenben Frühling bargeftellt.

"Das ist es ja gerade was ich will: die Evolution, die ich anstrede!" sagt Crane. Vittet man ihn aber nun, doch einmal ein detailliertes und positives Viste, nicht nur seines Julunstsstaates, ion-

bern auch des Planes zu geben, wie man zu beisem gelangt, so bleibt er entweder die Antwort ganz ichnebig oder sie lautet mangelhaft, ungenügend und in unzusammenhängenden Bruchstuden. Sine wirfliche Antwort zur Sache vermögen die englischen spätalissischen Frührer alle nicht und wohl überhaupt niemand zu geben! Weber Rusklin mit seinen zwar originellen, aber total baroden Schriften über aational-ötonomische Gegenstände, noch Morris in seinem jugendlichen Feuereiser, sind der Lösiung des Problems auch nur einen Schritt näber getreten.

Walter Erane hat ichon im Jahre 1886 Samit begonnen, jährlich für die iozialitiiche Sache zur Maiseier und anderen Jesten der "Genofien" ein Erinnerungsblatt zu zeichnen. Die bezügliche Gewohnheit hat er die zu 1896 fortgesetzt, und dann diese Produktionen gesammelt, in einer mit der Umschlagszeichnung "Cartoons for the Cause,



1886—1896" verjehenen Mappe herausgegeben. Wenn wir den Meister bis zu dem letzgenannten Jahre in seinem Schaffen begleitet haben werden, soll hiervon ausführlicher die Rebe fein.

Da nun Walter Crane einmas mit Leib wid Secle der jozialiftischen Sache anhäugt, in den betreffenden Jdeen webt und strebt, außerdem iein jozialistisches Denken und Trachten unmitteldar seine Kunst beeinstust, jo halte ich es sür unumgänglich, ihn auch demgemäß zu schildern. Viele möchten ihn vielleicht, namentlich solche, die ihn wegen einer genialen Kunsteiltungen bewundern, gern anders sehen, als er thatsächlich ist!

Eine der besten deforativen Arbeiten des Meisters sind die im antiten Stil gehaltenen Justitationen sir das Wert "Echoes of Hellas", die in Nachdickungen Homers und des Aichglus destehen. Die Editonung in Braunrot und Schwarz erweist sich wirtungsvoll, und die geschiete Naumverteilung gwischen Dernamenti und Text erschein unstergüttig, so mustergüttig, dos sie enach bier bei den Allustrationen zu den "Echoes of Hellas" für den vorliegenden Brud benust wurden.

Der Ursprung ber Dichtung und ihrer begüglichen Allustration leitet sich von einer Reihe von lebenden Vildern her, die von mehreren hervorragenden Kümiltern, so namentlich von G. F. Watts, Lord Leighton, S. Holiday und Crane gestellt worden waren. Ter Verfassen dem Tichtung ist Professor Barr, während einige Musister, so unter anderen M. Lawson und Sir Walter Parratt, die musitalischen Kompositionen für die Chöre geliefert hatten. Das gesamte Material wurde dann in Buchform von Prosessor Warr herausgageben.

Das Wert besteht aus drei Teilen: "Tale of Troy" (Die Erzählung von Troja), "The Wandering of Ulysses" (Die Irrählten des Uspfies) und "The Story of Orestes" (Die Geschächte des Dreft). Hür den Buchumicklag (Abb. 55) hatte Crane ursprünglich die Einzelsigur der Kassandra (Abb. 56) als Signet Hizziert, diesen Entpuuf indessen jäter jallen lassen.

Die erste Seite im Buch zeigt uns trojanische Frauen vor dem Allar der Ralas Althene (Abb. 57). Ausserdem ist in dieser Reproduktion der Text der ersten Seite wiedergageben, so daß es hierdurch möglich wird, sich ein Bild der ornamentalen und der Textanordnung zu verschaffen. In der zweiten und dritten Allustration (Abb. 58 u. 59) sind hecktor und Andromache dargestellt. Sann sehen wir Helena auf der Waner Trojas (Abb. 60).

hiermit schließt der erste Teil des Buches ab. Wir begleiten nun den erfindungsreichen Obuffens auf feinen Meersahrten



(Abb. 61) zu ben Sirenen (Abb. 62) und Ibeengang und ber Malweise Lord Leightons zu ber Circe (Abb. 63).

Der britte Abichnitt bes Buches banbelt über Dreft, ber in bem Tempel ber Ballas in Athen (Abb. 64), bon ben Furien berfolgt und bann angeflagt, bon ber binter ibm ftebenben Böttin beichütt mirb (Abb. 65). Die beiben lettgenannten Muftrationen find nach Driginalfebergeichnungen Eranes wiebergegeben. Des Berlegers und Druders Marte (Abb. 66) hat Crane gleichfalls gezeichnet und außerbem für bie Firma Marcus Barb bas bier abgebilbete Reflamezirfular gu ben "Echoes of Hellas" entworfen. Gerabe bies Blatt ift befonbere intereffant burch ben Umftanb, bag Lord Leighton bie erfte Stige bierfur anfertigte, aber auf feinen Bunich Balter Crane eine anbere Borlage für bie Buchilluftration ichaffen follte. Der lettere bat bie ihm übertragene Aufgabe infofern in ber tattvollften Beife gelöft, ale er gwar ben Grunbftil Lorb Leightone beibehielt, aber in ben Details einige Anberungen vornahm. Wer bie malerifche Sanbichrift Lord Leightons, feinen afabemiich - flaffifchen Stil fenut, wird ibn in "Baris erblidt Belena" (Abb. 67) leicht wieberfinden. Erane hatte fich übrigens felbit fo febr in die Untife mabrend biefer Beit bertieft und feinen eigenen Stil gerabe in biefem Bert fo aukerorbentlich flaffifiziert, bağ er feine allgu großen Schwierigfeiten gehabt haben muß, um fich in bem

Ideengang und der Malweise Vord Leightons gurccht zu finden. Wenn man den nicht uninteressanten Worgang in allen seinen Folgerungen weiter ausdenkt, so sommt man ab dem Schlüsselustet: Auf Grund ihrer außergewöhnlich liedenswürdigen, persönlichen Eigenschaften lieden beide Kimistler auf dem beiten Wertschrößig, aber trohdem der Präfident der Maddenie Walter Crane beaufragt, die genannte Stizze, für die Buchsorngerignet, herzustellen, vermag er dennoch den Werten des leizteren den Eingang zur Aladenne in inkt zu verkänfig.

3m nächften Frühjahr, alfo 1889, unternimmt ber Runftler Die fo febnlichft berbeigewünschte Reife nach Griechenland. Begeiftert febrt er bon berielben gurud. Die Unterlage für bie heutige Denfungemeife ber Rulturvolfer bilbet noch immer bie Erbichaft, Die in Gestalt bellenischer Rivilisation, Runft und Litteratur auf une übertommen ift, und auf bie wir nicht bergichten fonnen, wenngleich wir beshalb boch Gigenartiges ichaffen muffen. Der Befang Somers, Die Runft bes Phibias, bie Dajeftat bes Afchulus, bie hoheitsvolle Melancholie bes Cophofles. bie Sumanitat bes Guripibes, ber Bis und Berftanb bes Ariftophanes, bie eble Reugier Berobots, bie aufwedenbe Beisheit bes Cofrates, bas Magifche im Stil Blatos, Die Deifterichaft bes Ariftoteles und bas biftorifche Berftanbnis bes Thufpbibes werben in jedem Gebildeten, welcher Richtung er



Mbb. 92. Der Arbeiter. (Bu Geite 122.)



Bur Raifeier 1895. (Bu Gelte 124.)

auch angehören mag, ertennbare Spuren bes Ginbrude auf feinem Lebenswege hinterlaffen.

3m Jahre 1889 murbe Crane gum "Mijociate" ber "Royal Society of Painters in Water Colours" erwählt. Er erhalt bann bie filberne Debaille auf ber Husftellung in Baris fur fein fruber an biefer Stelle beiprochenes Bilb "Der Taucher", unb gleichfalls wird ihm ein Ehrenpreis, in Beftalt einer filbernen Debaille, von ber "Society of Arts" ju teil. Diefe Musgeichnung gilt feinen Borlefungen für "Ungewandte Runft im gewöhnlichen Leben". Bir werben febr balb ben Deifter in eine Beriobe eintreten feben, in ber er fich überwiegend mit angewandter Runft beichaftigt und gu gleicher Beit Bortrage über bies Thema halt. In Die Jahre 1889 und 1890 fallen nämlich bie beiben erften bon ihm ine Leben gerufenen funftgewerblichen Uneftellungen in London.

Die Bortrage und Auffate "Bon ber beforativen Allustration bes Buches in alter geichnet werben.

und neuer Beit", bie Crane 1889 gehalten, find in Buchform gesammelt und von Lina und Ronrad Burger überfett, auch in einer beutichen Musgabe burch D. Geemann Rachfolger in Leipzig bem Bublitum leichter gu-

ganglich gemacht worben.

In bas Jahr 1889 gehört ferner noch eine Cligge fur ein beabsichtigtes plaftifches Bert, bas aber nicht gur Musführung gelangte. Der Entwurf betitelt fich "Gerie ber Alter" (Abb. 68) und murbe im Auftrag einer Berficherungsgesellschaft, ber "Metropolitan Assurance Society" angefertigt. Das Bappen ber Befellichaft bilbet ber Benius in ber Ditte, ju beffen Rechten ein Arbeiter mit feinen Ersparniffen und gur Linten eine Bitwe mit ihrem Rinbe fich befinden. Huf ben beiben Glügeln find bie verichiebenen Alter bargeftellt und gwar von linte beginnenb: bie Rindheit bes Menichen und gang rechts bas gebrechliche Alter. Diefe Figur muß leiber als farifiert beDer für eine andere Bersicherungsgesellichaft gezeichnete Reklamekalender für 1889
übertrifft den vorigen Enthunt sei weiten.
Besonderes Interesse gewinnt die Arbeit dadurch, daß der sier abgebildete Walter Scott
ber erste Präsident der "Seottish Union
National Assurance Company" (Alb. 69)

Drei hubich gezeichnete Stizzen: "Der Brunnen auf bem Marttplay in Tabor" (2066. 70), "Bohmilche Kesselfilder" (Abb. 71) und "Die überschwemmung in Winterburg" (Abb. 72) brachte ber Meister 1890, nehft vielen anderen Blättern, von seiner Reife nach bem Kontinent mit gurid.

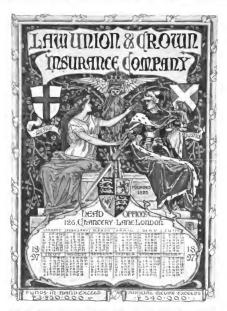

Abb. 94. Ralenber für eine Berficherungegefellichaft. Entworfen von 28. Crane. (Bu Geite 123.)

war. Als obere Randverzierung hat der Künitler thyliche Charattergestatten ans Walter Scotts Romanen auftreten lassen, son nammer Rod Roy; ans der Praut von Lammermoor "Sen Jimste von Navenswood und Lucy Alhton"; dann Amy Robsart und Leicester, "Tas ichne Amy Robsart und Leicester, "Tas ichne Kindone von Verth", die Khissisia und Kuanhoe.

In bemielben Jahre beendigte er ein großes Wandsgemälde, das zu der Serie: "Jur Erinnerung an heroische Thats mit gewöhnlichen Leben" gehört. Das Bild der eindet sich in der "Red Cross Hall" (Gelclichaft vom roten Kreuz) in dem Stadtteil Southwart. Der Künftler stellt den Augenbild der, als die Estimbalmarbeiter Zemieldn

ben Schnellaug durch ichsteunigftes Ein- Klimitter wie Walter Erane der Addemie ichsteun ber Entgleifung unspmpthisch ift, kann man sich nach beren bewahren. Beibe wurden von ihren Kameraben in eindringlichster Weife auf die her befolgten Gewohnheiten leicht erklären. ihnen brobende Befahr aufmertfam gemacht, Wie ber Runftler mir mitteilte, macht er

und fein Cohn ben von Baislen tommen- beiter und ben Arbeiterftand verherrlichenber



Mbb. 95. Rolorierter Chatefpeare.Ralenber. (Bu Geite 126.)

tropbem aber vollenden fie bas, allerdings auch gar nicht mehr ben Berfuch, fich Untermit ihrem Tobe erfaufte Rettungewert. Der tunft "in biefen heiligen Sallen" gu verhier bargestellte Cachverhalt ift nicht nur ichaffen, in benen man infofern boch "bie ein thatfachlicher, ionbern bis in feine Rache tennt", als man ben Runftler für fleinften realistischen Details ein wahrheits- außerhalb ber Runft liegende Dinge gur getreuer (Abb. 73).

Rechenschaft gieht und wegen biefer Ber-Dag ein fo vollstümlicher, Die Ur- geltung an ihm ubt. Anelin hatte gwar

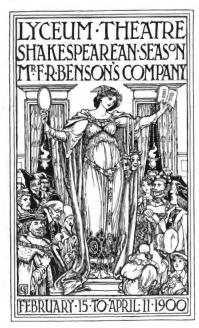

Mbb. 96. Gintabungegirtular ber Chatefpeare. Befellicaft. (Ru Geite 184.)

benfelben Grundfat aufgeftellt, ibn aber nur melte fich ein fleiner Areis in bem Saufe auf die Moral bezogen. Die Atabemie behnt ihn noch auf gang andere Dinge aus, bie aber nichts mit ber Gute bes eingefanbten Berfes zu thun haben.

Das Thema "Runft und Moral" bleibt unter allen Umftanben ein recht beifles, benn es gibt Runftler genug, Die es mit ber Sittenftrenge nicht allgu genau nahmen, aber febr Bebeutenbes geleiftet haben, ebenfo aut wie bie Umfehrung bes Capes gutrifft.

liche Kreibezeichnung bon G. R. Sughes, ein Bilbnis bes eriteren baritellenb. Der Borträtift wibmete fein Bert Drs. Crane (Mbb. 79).

Schon im Jahre 1886 entitand in London eine Befellichaft, Die eine Reitschrift "The Century Guild Hobby Horse" berausgab, um tunitgewerbliche Intereffen mehr als bisher ju vertreten. Die Bereinigung wollte Baufunft, Detoration . Glasmalerei. Töpferei, Metallarbeit, Solgichniberei zc. ihre gebührenbe Stellung in ber Runft unter ber Segemonie ber Architettur erfampfen. Das erwähnte Blatt fam mabrenb fieben Jahren regelmäßig beraus, ging bann aber ein, weil Uneinigfeiten hemmenb auf bie uriprunglichen Beitrebungen wirften. In ber Schlufvignette ber Beitichrift ftanb bas ichone, aber meiftene nicht auf Bereinigungen angumenbenbe Motto: "Ars est una, multipartita, indivisibilis."

Die von Crane unterftutten und fpater felbit geleiteten Unternehmungen gur Bebung bes Runftgewerbes waren bagegen bon Erfolg gefront. Bunachft berfam.

von Der. Lewis F. Dan, ber bann gu "The Art Workers Guild" heranwuchs. In biefer Befellichaft trug man fich leb. haft mit bem Bebanten berum, eine Reform ber Atabemie berbeiguführen, ichließ. lich aber fam "The Combined Arts" gufammen, aus ber "The Arts and Crafts Exhibition Society" (Die Befellichaft für Runftgewerbe - Musitellungen) bervorging.

Crane war in jeber Begiehung ber Mus bem Jahre 1890 befindet fich rechte Mann, um alles mit bem Runftin bem Befit bes Deiftere eine vorzug- gewerbe Rufammenhangenbe naber anein-

Dane bas Bertrauen ber Arbeitgeber und Kabritherren wie bes Sandwerters und Arbeiters. Infolgebeffen murbe es ihm leicht, im Jahre 1888 bie erfte Runftgewerbe-Musftellung in ber "Rem - Ballery" als beren Brajibent ju eröffnen. Ehrenfetretar ber Bereinigung war ber allen Fachleuten wohlbefannte Dir. T. 3. Cobben-Sanberfon, ebenfalls ein ausgesprochener Cogialift. Der lettere wirb nicht nur in England, fonbern namentlich auch in Amerita als eine erfte Autorität für alles, mas mit bem fünftlerifchen Bucheinband jufammenhangt, betrachtet. Die meiften großen Bucherfammler in ben Bereinigten Staaten laffen ihre Berte von Cobben - Sanberion einbinden, refp. fich Beichnungen für bie Bucherbedel von ihm anfertigen. Er hat in feinem einfachen und ichlichten Wefen viel mit Morris und Crane gemein, ja, er reprafentiert auch außerlich ben Arbeitercharafter, benn es ift feine Geltenheit, ihn in ber blauen Blufe bei feiner Beichäftigung gn Trop feiner fogialiftifchen Tenbengen erfreut fich feine Runftleiftung ber Broteftion bis in bie allerhochften Rreife binein.

Cobben . Canberfon wollte urfprünglich, ebenfo wie Burne-Jones und Morris, Beiftlicher werben und ftubierte zu gedachtem 3wed brei Jahre Theologie in Cambridge, alfo mefentlich langer als bie beiben Freunde in Orford. Rach biefer Beit verließ er bie großen Triumph fur Balter Cranc. Gang

anber ju ichliegen. Er besit in gleichem grunden. Balb gelang es ihm fich bebeutenbe technische Gertigfeit und allgemeine Sachtenntnis anzueignen, fo bag feine Ginbanbe immer mehr Auffeben erregten und fein Beichaft fich infolgebeffen vergrößerte und hob.

> Er wohnte in Sammersmith, nicht weit bon Morris, mit bem er, ebenfo wie mit ben meiften englischen Suhrern ber Sozialiften in enger Sublung ftanb. Mit Emery Balter, bem Mitarbeiter von Morris, grundete er bie "Doves Breg", für welche Dan, bes letigenannten Tochter, bie bon ber Druderei gebrauchten Enpen zeichnete. Die erften Bucher, bie aus Diefer Druderei bervorgingen, finb: "Cornelii Taciti de vita et moribus Julii Agricolae liber", "The Ideal Book or Book Beautiful", ein Auffat über Morris, eine englische Berfion ber Bibel und "Das verlorne Barabies" von Dilton. Alle biejenigen, welche fich naber über bie intereffante Berfonlichfeit Cobben-Sanberfons unterrichten wollen, finden eine deutsche überfegung feines Buches "Ideal Book or Book Beautiful" in ber "Beitschrift für Bucherfreunde", Jahrgang V, Beft 5 (Berlag: Belhagen & Alafing : Rebattion : F. v. Bobeltib). Cowohl bie Überfegung ale eine orientierende Borrebe gur Cache murben bon Marie Nordlinger in Manchester und Dr. R. Stettiner in Samburg berfaßt.

Die erfte Beranftaltung ber "Arts and Crafts Exhibitions Society" bebeutete einen Universität, um eine einfache Bertftatte ju London war voll bes Greigniffes. Der



Mbb. 97. Etigge für ein bie funf Ginne barftellenbes Roftumfeft. Mouarell. (Bu Grite 125.)

C. v. Echleinin, Walter Erane.

Ratalpaumichlag, von Erane gezeichnet, ftellt in einer Gruppe zwei Riguren, Beichnung und Runit fpmbolifierend, bar. Muf ber Rudfeite betritt ein jugendlicher Arbeiter mit Sandwertszeug bie unterfte Sproffe einer Leiter. Diefer Umichlag murbe bann fur nicht bie Fabritation felbit grundlich tennt,

bon Morris über bie Tertilinduftrie. Morris, beffen Bobelinberftellung epochemachend wirtte, war allerdings befähigt, über biefen Runftgweig fein Urteil abzugeben. Er fchreibt : "Wenn ein Reichner fur bie Tertilbranche



Mbb. 98. "Lilien." Clgemalbe. (Bu Seite 125.)

alle ipateren Ausstellungen beibehalten. 3m Romitee ber Gefellichaft befanben fich mehrere une icon befannte Perfonlichfeiten, fo namentlich: Burne - Jones, Morris, ber fürglich gleichfalls verftorbene und febr angesebene Bilbhauer Onelow Forb, Metford Barner, S. Bebb, G. Benfon, BB. be Morgan, G. Balter und 3. Beftlate.

In ber Ginleitung gum Ratalog finb furge Auffabe bon Fachleuten enthalten, fo

fo merben feine Entwurfe immer nur ein tour de force' fein."

Balter Crane hat fich im Ratalog bas Thema "Deforative Malerei" gewählt. Der Deifter fagt folgenbes: "Der Stamm bes Baumes ift bie Beichnung; niemand hat bas beffer verftanben als Solbein und Durer. Bahrend bas Runftbandwert im fünfzehnten und fechgehnten Jahrhundert blühte, fannte man feinen Unterschieb gwischen beforativer und anberer Malerei. In unferem eigenen lienmitglieber ber großen englischen Runftler Beitalter bominiert aus fogialen, tommergiellen und ötonomifden Rudfichten ber fogenannte Bilbermaler. Diefer beeinflußt bie anderen Runfte und bas Runfthanbwert nicht immer gum Borteil bes letteren."

vielfach bie von ben Ihrigen entworfenen Mufter 2c. prattifch bergeftellt batten, fo 3. B. Buchereinbande von Unnie Cobben-Sanberfon: bann eine Portiere mit feibener Stiderei. gezeichnet bon Billiam Morris, mar bon



Abb. 99. Die Schwanenjungfrauen. Erfte Clitige gu bem gleichnamigen Gemalbe. Dit Genehmigung bon B. Crane. Photographie bon B. E. Grab, London, 92 Queen's Road. (Bu Geite 126.)

Auffat Cranes über Tapeten. Er gibt in geführt; eine gestidte Raminbelleidung und bemfelben fowohl fur ben Beichner wie ben ein von Erane entworfenes Schrantchen murbe Fabritauten intereffaute Details und gu bebergigende Binte. Über "Den Bucheinband" batte Cobben-Sanberion einen Gffan geliefert. Gine intereffante Reuheit bildete ber Umftand fur Sandarbeiten aller Urt von Dig Day auf ber Ausstellung, bag bie weiblichen Fami- Morris. Die beforative Ausschmudung eines

Ebenfo enthalt ber Ratglog einen turgen feiner Battin und Dig Jane Morris ausbon Dre. Crane nach ben Beichnungen ibres Gelbständig erfunden Gatten angefertigt. und zugleich ausgeführt waren ichone Mufter

Konzertflügels rührte von Dig Rate Fauliner, Rarton für ein buntes Glasgemalbe. Bon ber Tochter des Mitbegründers der Firma dem Präsidenten der Geschlichaft finden wir Morris her. Burne-Jones hatte die Kartons für die St. Philipps-Kirche in Birmingham Stizzen zu dem Fries in Newport "Das



Abb. 100. In ben Bolten. Cliffigge gu bem gleichnamigen Gematbe. Dit Genehmigung bon Balter Crane. Photographie bon B. G. Gran, London, 92 Cucen's Road. (Bu Geite 126.)

und für sein Mosait in der ameritanischen Stelett in der Aüstung", Driginalzeichnungen Kirche in Rom ausgestellt. Außerdem war für die Mairieter, "The Sirens Threes", von ihn vorhanden "Der Garten der Grimms Märchen und einen nach Eranes Hosperiden". Madog Brown sande der Entwurf von Wecks geformten Fries "Pea

endlich Beispiele von Farbenbrud, nach Beichnungen Cranes von Edmund Evans ausgeführt und mehrere Blatter, bie bas Bor-Ausstellung verlaffen, foll Dir. C. F. Al. mond, ein Rachfolger ber Praraffaeliten,

and Crane" (Rranich). Bemertenswert waren famtlich unter ber Prafibentichaft Cranes ftatt. 3m Januar 1903 wird in benfelben Raumen abermale eine funftgewerbliche Musitellung abgehalten werben. Dieichreiten bes Drudes in ben verschiedenen jenige bes Jahres 1893 gestaltete fich Stabien ertennen laffen. Bevor wir bie besonbers intereffant. Gir 28. B. Rich-

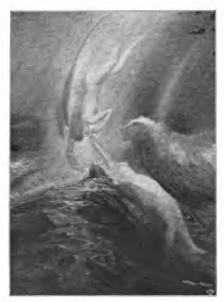

Abb. 101. Etigge gu bem Gemalbe: "Der Regenbogen und bie Belle." Dit Genehmigung von Balter Crane. (Bu Geite 126.)

Bojens jebenfalls Erwähnung geichehen, ber burch meifterhafte Beichnungen bafelbit vertreten war. Der Genannte ift einer ber begabteften mobernen Rünftler, ber fein Talent in ben Dienft ber funftgewerblichen Induftrie geftellt bat.

ftellte feine Rartone fur bie Dofaitausichmudung ber St. Baule - Rathebrale in bem Runftinftitut aus. Wie befannt bermag biefer Runftler nur mit Unterbrechung von längeren Bwischenraumen an bem großartigen Wert zu arbeiten, benn fobalb bas Die nachste tunstgewerbliche Ausstellung Pharifaertum und die Beuchelei die absolute in ber "New-Gallern" fand im Jahre 1890, Oberhand in England gewinnt, wird er geund bann alle brei Jahre, Die lette 1899, notigt, mit feinen Arbeiten inne gu halten,

Im gewöhnlichen Leben bezeichnet man bas fie biese aus bem Stadium ber bewusten gange Berhalten in bieser Angelegenheit als Falschiete zu bem Glauben an ihre Ilu-Cant". Froude, einer ber tiessten genner ber orgistichen Boltsseele, definiert biesen werfest, aufrichtig unaufrichtig zu sein.



Mbb. 102. Lobengrin. Monarell. (Bu Geite 127.)

Ausbrud babin: "Cant ift organifierte Die bier ausgestellten munbervollen Rar-Beuchelei, Die Runft Dinge ale etwas er- tone von Gir B. B. Richmond hatten gum

icheinen zu lassen was fie nicht fint, eine Sujet: "Die Sibnilen", "Engel", "Die berart tobbringenbe Runst, daß sie bas Ge- Schöpfung" und "Die Bertreibung aus wissen berer totet, welche sie üben, indem bem Paradicie". Dhne Frage bleibt es

feiten eines unverständigen Bublitume foviel physiognomie gegeben, fühlte mohl felbst die bie nuchterne, table, im ftreng puritanischen seinen Schlufplanen eine Deforierung ber Beifte übersette Beterefirche burch farbige Paulefirche vorgejeben.

febr zu bedauern, daß biefem Runftler von bem heutigen London überhaupt feine Bau-Sinberniffe in ben Weg gelegt werben, um Radtheit ber Architeftur, benn er hatte in



Mbb. 103. Watin aus Purnberg: Manarelt Photographie von 2B. E. Gray, Lonbon, 92 Queen's Roab. (Bu Geite 127.)

Mofaite iconer an gestalten. Trot bes ein-

Gerner waren in ber Ausstellung Dabor ftimmigen Beichluffes bes Rapitele ber Ra- Browns beite Arbeiten, feine Beichnungen thedrale, Richmond weiter schaffen zu lassen, für Wandbeforationen, ausgeführt in Wanging die durch Janaatster erzeugte Wesse dester und ess Kartons von Rossetts, die Unwilkens so boch vorsäwig die begündte St. Georgs darstellend, zu sehen, züglichen Arbeiten eingestellt werden mußten. Im Letzten Wisse der Serie sindet die Hoch Bren, ber Erbauer bes Gotteshaufes, ber geit Et. George ftatt, eine Muffaffung, Die



Mbb. 104. Mquarellftigge: Motiv aus Rothenburg. (Bu Geite 127.)

Burne-Jones in biefem Sujet gleichfalls teilt. Bon bem letteren befand fich in ber Galerie ber Karton "Chriftus fegnet bie Rinber".

Bon Morris waren Gobelins geschidt und Gebichte bagu verfaßt. Unter ben erfteren befanden fich einige Berte aus ber bon Burne - Jones entworfenen Gerie ber Graalsfage. - "Die Bifion Dantes" betitelte fich eine pon Dre. Crane ausgeführte und bon ihrem Gatten gezeichnete Stidarbeit. Anmer Balance, ber Biograph von Morris, fandte bie bon ihm entworfenen und ben Diffes Saggett geftidten Bortieren. Bon Alma Tabema rubrte ein von ihm gezeich. neter Atelierstuhl ber, und in abnlicher Beije batten fich bie erften englischen Meifter mit ber "Aleinfunft" befaßt, ein Bort, bas Crane faum gelten läßt.

Er felht fiellte gemalte kächer, die Firma Morgan & Go. Luiter-Töpfereien nach Entwürfen Eranes aus, und Godefren & Sons hatten ein Aupfer-Reponifie Schild nach zeichnungen des Weifters ausgeführt. Tassielbe fiellt einen Wettlichnimmer dar, und war von dem "Tailh Chronicle" als Ehrenpreis für dem Sieger betimmt. Eine Aldbildung diefer Trophäe euthält "Tie Runft für Allte" (Jahrgang NVI, Heft 17. München, Verudmann, N.-C.)

Mäßrend der Ausstellung sanden regelmäßige Borträge für Handwerter statt, so unter anderen von Morris über "Das Truden von Büdgern"; von Erane "Der Gebrauch des Ornaments in der Aunstrüber "Mosalt" von Richniond und das Thema Schung Amages lautete: "Der Wert des fatholischen Gesties in der Aunst."

Die in das Gebiet der Plastif sallenden tunstgewerblichen Erzeugusis liebt Erzeu nicht nur zu zeichnen, soudern auch möglichs in tleineren Komessungstend in Gespo zu modellieren. Diese Mauier wird in Gespo zu modellieren die Angliege Lufsage von Lein ausgeführt, dem später Farbe gegeben und das Gange dann ladiert wird.

Solche Arbeiten in Gesso duro sind 3. 28. it 1888 sür eine Thürichloshestleidung hergestellten Figuren in dem Speiseland des verstoebenen Wt. Zonides in Holland Part Vr. 1 (Abb. 74 u. 75). In dieser Reproduktion ist nur die Hölfte, d. h. eine Seite der Schuhbestleidung wiedergegeben. Die Bendantsgur und unter ihr gleichfalls einen Hund, hat man sich unmitteldur neben die ersteren

gefest zu benten. In abulicher Beife murbe 1890 bom Rünftler ein febr gefälliges "A Sea Maid" betiteltes und gur beforatiben Geftaltung von Paneelen bestimmtes Bert ausgeführt, bas einzelne überraschenb hubiche Details aufweift. Co g. B. ber aus Mufcheln geformte Barfenrahmen (Abb. 76). An die Illustration von "Ban Bipes" (Abb. 29) erinnert eine im Jahre 1892 in bem gleichen Material vollenbete Fullung für einen Gefretarichreibtisch im Befit von Mr. B. G. Rawlinjon (Abb. 77).

In ber Buchausstattung waren wir bem Meister bis zu "Flora's Feast" und ber "Echoes of Hellas" gefolgt, fo baß, bevor wir mit ihm in Gebauten feine Reife nach Amerita antreten, nur noch einige, allerbings febr eigenartige Bucher ju erwähnen nötig finb.

In gewiffer Begiehung bilbet bas im Jahre 1891 bei ber Firma Caffell & Co. erschienene Buch "Queen Summer, or the Tourney of the Lily and the Rose" cin Begenftud ju "Flora's Feast". Die be-

bas Grundpringip jeber einzelnen Alluftration.

Bleichfalls ericheint in biefem Jahre "Renascence" bei ber Berlagsfirma Elfin Mathews. Die geiftige Urheberichaft biefer metrifchen Dichtung nebit ihrer Illuftration gehört Erane gang allein. Roffetti, ber Painter - Poet, fann fich überhaupt einen Maler gar nicht anbere porftellen, als bag er zugleich auch Dichter fein muß. Wenn nun Crane gwar in vielen Dingen himmelweit verschieben von Roffetti ift, fo haben boch bie Benien ber bilbenben Runfte unb bie Dufe ber Poefie an beiber Biege geftanben. Crane bezeichnet ben Benannten als ben einzigen Braraffaeliten unter ben Malern jener Epoche, ber beforative Unlage bejaß.

hinfichtlich bes bichterischen Talents gleichen beibe Runftler Morris, mit bem Erane in Diesem Jahre "The glittering Plain" illuftriert. Der lettere geichnete bie eigentlichen Bilber, mahrend Morris bie ornamentalen Ranbleiften, bas Titelblatt und gleitenbe Beredichtung murbe von Erane bie Initialen entwarf. Gebrudt murbe bas In obigem Berte, bem "Turnier Buch in ber "Kelinscott Press". Bor furgem swifchen ber Lilie und Rofe", murben ber verftarb bier Dr. F. G. Ellis, ein Freund anmutige Stil und bie Roftume mehr mittel. von Morris, ber viele Bucher von ber alterlich gehalten, aber bie Unlehnung an "Kelmscott Press" herausgegeben hat. Seine bie naturliche Struttur ber vorgeführten Bibliothet wurde von ber befannten Auttions. Pflange bleibt ebenso wie in "Flora's Feast" firma Sotheby verauftioniert und befand fich



Abb, 105. Britomaib. Mquarellbilb. (Bu Geite 127.)

barunter auch ein Eremplar ber "Glittering gruppe halt einen Globus empor, auf bem für ein aus ber "Kelmscott Press" hervorgegangenes Buch. Tropbem nun bie bezügliche Alluftration fo gelungen ausfiel, Burne-Jones in feiner Stelle ein. Bur Erflarung biefes Umftanbes fagt Erane offen genug: "Ich glaube, ich war Morris gu wenig gotisch angelegt!" Darin aber ftimmen beibe überein, baß fie ben Grunbfas predigen: "Das Leben werbe wieber Runft!"

In ber "Beitschrift für Bilbenbe Runft" 1894, Seft 2 (G. M. Geemann, Leipzig), befinden fich grei Seiten aus bem Bert "The Story of the glittering Plain" reproduziert. In bem jugeborigen Auffag von E. Doepler jun. "Schrift und Beichnung im Buchgewerbe", heißt es fehr treffend gur Sache: "Deuere Ericheinungen auf engliichem Bebiet leiten hinüber gu ben Musfichten und Doglichkeiten fur Die Butunft. Die Berte von William Morris, Balter Crane, Day und anderen beweisen, mas burch Ubereinftimmung bon Schrift und Beichnung erreicht werben tann. Es find feine Rachahmungen alter Drude, fie find gang aus einem Gefühl, aus einer Sand entstanden. Birtt es boch, als feien felbft bie Tuben von William Morris für bie Umrahmungen geschaffen, bie Ginteilung bes Raumes berrat bie funftlerische Reife bes Meiftere, ber mit benfbar einfachiten Mitteln bie vornehmite Wirfung zu erzielen weiß."

Ahnlich wie in ber Buchbeforation bas Berhältnis gwifden Ranbornamenten und Typen ein harmonisches und nicht fich gegenfeitig erbrudenbes fein muß, fo verhalt es fich auch in ber Malerei und ber Bilbhauerfunft. Bie ber Rabmen, ber mit bem Gemalbe und für letteres gebacht und beftimmt nach einem alten afthetischen Grundiat gleichzeitig geboren werben foll, bes Runftlere Mufmertjamteit beaniprucht, fo muß für Berte ber Blaftit bas Boftament bagu bienen, jene in ber Wirfung ju heben, ohne aber in ber außeren Gestaltung anfdringlich zu ericheinen.

Bur Maifeier bes Jahres 1891 geichfehr verbreitet ift (Abb. 78). Gine Arbeiter- ben ein Enbe haben, fobalb bie Ronige

Plain", das mit 2280 Mart verlauft sich die Worte befinden: "Die internationale wurde. Es war dies der höchste Breis Solidarität der Arbeit." Am linken Rande bes Bilbes pojaunt ein Arbeiter bie auf einem ihm junachft webenben Banner gu lefenden Borte aus: "Lohnarbeiter aller gog Morris ihren Urheber gu feiner ahn. Lanber vereinigt euch!" Beiter werben lichen Arbeit mehr bingu, vielmehr trat Cranes Unfichten burch folgende Gape auf bem Bilbe ausgebrudt: "Die Arbeit ift bie Quelle allen Reichtums!" "Das Land für bas Bolt!" "Freiheit, Gleichheit und Bruberlichteit." Alles munbericon flingende Musiprude, aber - "Grau, tenrer Freund, ift alle Theorie," und ein vernünftiger, praftifcher Weg gur Erreichung biefer fogialiftiichen Ibeale bisber nicht gezeigt.

Balter Crane ift perfonlich bon fo aufrichtigen und hochherzigen Motiven geleitet - genau fo wie feine großen Borganger Rusfin und Morris -, bag man in feinem eigenen Intereffe ebenfo fehr bie Untlarbeit ber bezüglichen 3been, wie ben burch bieje wahricheinlich hervorgerufenen, etwas berworrenen und überlabenen Stil im Bilbe "Der Triumph ber Arbeit" bebauern muß, tropbem einzelne Gruppen recht gelungen finb. Der mit Cranes Signatur verichene Bolgichnitt wurde ben Arbeitern aller ganber gewibmet. Daß bies ber Deifter that, war injofern richtig gehandelt, ale bie eigene engliiche Sozialbemofratie taum biefen Ramen noch verbient. Aber auch in Deutschland bat fich feitbem manches geanbert.

3m übrigen icheint Crane fein Brogramm gelegentlich auch umzumanbeln. Benn man fein reigenbes 1896 angefertigtes Mquarellbilb "Ernte in Iltopia" erblidt, fo fühlt man fich ftarf hingezogen in ein Banb, in bem es fich fo forgenlos lebt, leiber aber nennt Crane felbft bies Barabies "Iltopia". Das genannte Gemalbe, reproduziert in "Aunft und Runfthandwert" (Seft 3, Jahrgang 1901), wurde von bem f. t. Minifterium für Anltus und Unterricht für bas Mnfeum in Bien angefauft.

Durch Runft und Philosophic, felbit wenn Dicie von Balter Crane in Berje eingefleibet und reigend illuftriert wird, lagt fich weber bas menichliche Elend bannen. noch ber mit ben bentbar größten Freinete Crane bas von &. Schen in Soly beiten auszuftattenbe Ibealftaat ber Sogiageichnittene Blatt .. The Triumph of Labour". liften regieren. Cogar Blato bat fich geirrt, welches in großen Abmeffungen gehalten und wenn er fagt: "Alle geselligen Leiben wer-



Mbb. 106. Ber ift ba? Mquarelibilb. (Bu Geite 128.)

Philosophen, oder die Philosophen Könige find." Plato hätte den Perilles nicht ereihen fönnen; Descartes nicht den Karobinal Richelten; Spinoga nicht Wilhelm III., den Dranier, und der Philosoph Wosf nicht Briedrich den Erogen!

Ein interesantes Ereignis für bie Biographie Cranes bilbet bie Thatlache, baß in biefem Jahre (1891) ber Senior englischer Aunst, ber allgemein vereftet Maler G. F. Watts, ben für seine Reise nach Amerika sich rüftenden Künstler bittet, ihm

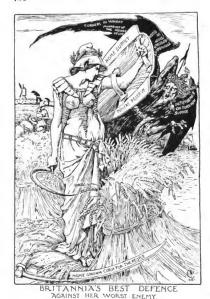

DEDICATED TO PIL TRUE LOVERS OF THEIR COM

Abb. 107. England verteibigt fich gegen ben Rornwucher. (Bu Seite 130.)

guvor einige Gigungen gur Anfertigung feines Portrate gu bewilligen (f. Titelbilb). Dies geschab in bem Atelier von Batte in "Little Solland Soufe" innerhalb vierzehn Tagen und in feche Sipungen. 1892 murbe bies Bilbnis in ber "Rem - Gallery" ausgeftellt und geht in Fachfreisen bie Unficht fo ziemlich einstimmig babin, bag bas Portrat Cranes eine ber beften Berte ift, bas Batte je geschaffen bat. Und es find ihrer nicht wenige und vorzügliche barunter! Crane fühlte fich burch ben Borgang ebenfo geehrt wie burch bas Gelingen ber Arbeit boch begludt. Wenn er auf ben Gegenftanb ju fprechen tommt, außert er fich über Batte

Meifter!" Diefer fragt betanntlich weber nach Ramen, Rang und Stand, noch nach bem politischen Glaubenebefenntnie einer zu porträtierenben Berfon, fonbern einzig und allein tommt es ihm barauf an, ob die betreffenbe Berfonlichfeit in irgend einer Beziehung etwas Bebeutenbes geleiftet bat.

Batte hat bie nationale Portratgalerie mit ben nachftebenben Bilbniffen von feiner Sand in großmütigfter Beife beichenft, ans beren Bergeichnis hervorgeht, baß bort bie grundverschiebenften Männer unmittelbar nebeneinander in einer Reibe hangen. Diefe find ber Poet und Rritifer Dt. Arnold, befannt burch feinen Gffan: "Culture and Anarchy" unb "Literature and Dogma", bann ber Boet Robert Browning, Carinie, ber Debiginer Gir Anbrew Clart; Gir Charles Salle, ber Dufifer, Lord Lawrence, Beneralapuverneur von Indien, ber Archaologe Lanarb, ber Maler Lord Leighton, ber Lordfangler Lundhurft, ber Abmiral Luons und Bulwer-Untton, ber Cohn bes berühmten Schriftftellere. Es folgen bann ber Rarbinal

Manning, ber Oberbibliothefar bes Britifb. Mufeums, Baniggi und fein Landsmann Roffetti, Tennyson, Morris, Graf Ruffell, Premierminifter nach Balmerfton und ber Graf Chaftesburn, befannt als Philanthrop und Sozialreformer. Es bleibt ichlieflich noch übrig Stratford be Rebeliffe, Diplomat, ben Rritifer Tanlor und ben Philanthropen I. Wright ju ermähnen.

Der in England febr befannte und geichante Maler E. R. Snahes batte im Jahre guvor, alio 1890, bie gum Beichent für Dr. Erane bestimmte und an fruberer Stelle bereits reproduzierte Arcidezeichnung angefertigt (Abb. 79). Jeber auf feine Art, fowohl Batte nur mit ben Borten: "Gold ein großer wie Sughes, bat bas in bee Deiftere Bugen Charatteristische und nicht das Jusallige darin sessgegebaren. Ein Bergleich bieses Berträts mit dem Tittelbild und der nach dem Leben ausgenommenen Photographie Eranes (Ath. 132), wird des phychologischen und fünstlerischen Interesse nicht entbehren.

Die Urfache und ben unmittelbaren Unftog für bie Entscheibung Cranes, eine Reise nach Amerifa angutreten, bilbete bie im Rabre 1891 in ben Räumen ber "Fine Art Society" abgehaltene Musstellung feiner Berte. Diefelbe hatte ichon in ben erften Bochen ihres Beftebens einen gang außergewöhnlichen Erfolg. Die Nachricht hierpon brang balb nach Amerita und bewog ben verftorbenen Dr. Senry Bladburn, ben Borftand bes Dufeums in Bofton, bie Beranftaltung einer "Crane-Ausstellung" bort vorzuschlagen. Das Dlufeum ging bereitwilligft bierauf ein und murbe weiter bereinbart, bag famtliche in London ausgeftellten Begenftanbe im Berbit besielben Jahres nach Bofton geichafft werben follten. Bevor wir ju biefem Abichnitt gelangen, wollen wir uns auf einige Mugenblide mit ber gur Schau geftellten Sammlung in London beichaftigen, ba ja bie ameritanische mit ber englischen Musftellung als ziemlich ibentisch bezeichnet merben fann.

In ber Haupflache finden wir hier fämiliche Werte, von benen schon an dieser Stelle die Rede war. Den mit einer Borrede verschenen Katalog hat Erame selbst abgefaßt. Auf ber Borberseite des Umichlags ist sein "Er-Libris" (Abb. 5.2) und auf der Ridseite die Tapetenretsame (Abb. 44) für Teffren Co. abgebibet.

Bon bem größten Intereffe fur Renner und Liebhaber war natürlich ber Umftanb, bag nicht nur bie fertigen Probutte bon Cranes Runft vorlagen, fonbern auch bie Beichnungen, Stiggen und Entwürfe, Die letteren vorangingen, und zwar oft fo zahlreich, bag man bie Entftehungegeschichte ber vollenbeten Berte in allen Stabien verfolgen tonnte. Go g. B. maren für bie Rinberbucher "Cinderella" (Michenbrobel), "Puss in Boots" (Der Gestiefelte Rater) und "The Noah's Ark ABC" eine Menge gang reigenber Originalzeichnungen und Stiggen vorhanben. Dasfelbe gilt für "Mi Baba und bie vierzig Räuber". Bon anderen Arbeiten foll noch erwähnt werben: "Das Rlofter St. Johann und Paul in Rom" und "Das Opfer der Johigenie", eine Federzeichnung für ein von Erane gestelltes Tadleau vivant. Alle Entwiere für Tageten und diese ielbst, soweit wir sie dies jest tennen, waren auf der Ausstellung zu sehen und teilweise auch in dem illustrierten Katalog wiedergegeben.

In Borbereitung, aber gur Mueftellung nicht vollendet, fonbern erft Ende 1891 ausgegeben, befanden fich bas fogenannte "Ratabu = Mufter" (Abb. 80) und " Sammerimith - Dedentapete " (2166. 81). Roch fpater entftand bie "Juno - Dedentapete" und fur bie im Jahre 1893 abzuhaltenbe Ausstellung in Chicago arbeitete Erane ichon jest an bem fehr betailliert und muhjam ausgeführten Mufter "Das Trio" betitelt. Der Runftler bezeichnet biefe Tapete ale "Bilafter - Teforation" und gab ihr folgendes Motto: "Life's House to deck comes Graces Three, Music, Painting, Poesy" (2166. 82).

Die drei Grazien, wie der Meister die Grazien, wie der Meister die Grazien der Muste, Maserei und Possie nennt, sind in den Pissaster untereinander dargestellt und zwar die Musik zunächt dem Fries, in der Mitte die Maserei.



Abb, 108. Umidtagegeidnung für bie fogialiftifde Dappe. (Bu Geite 130.)



Mbb. 109. Der Barteitampf und bie neue Bartei. Gebergeichnung. (Bu Geite 182,)

Für biefe Tapete murben auf ber Musftellung in Chicago eine Mebaille und brei Diplome bewilligt. Wenn man überhaupt etwas an ben fruberen, und auch fpater bergeftellten Duftern auszusepen bat, fo ift es ibr faft au übergroßer Reichtum in ben Motiven und ihrer Farbenpracht. Die meiften Tapeten Cranes, aber ebenfo auch bie vieler englischen Reichner, fo namentlich von Morris und Bojen, bilben an und für fich ichon eine vollständige Wandbeforation, ju ber eigentlich feine weitere Musichmudung hingutommen barf. Die Rolle, welche bie Tapete in ber Sauptfache für bie Detoration eines Rimmers einzunehmen beftimmt ift, muß etwas beicheibener bleiben, b. b. fie foll bie Unterlage und ben Stutpuntt für geeignete beforative Gegenstanbe bilben, aber nicht berart ben Bejamteinbrud beberrichen, bag alle andere Deforation neben ihr minberwertig erscheint.

Die Ausstellung in ber "Fine Art Society" in Bond Street ging ihrem Enbe entgegen und Crane traf bie nötigen Un-

1902, findet in benielben Raumen eine Musitellung ber Berte feiner perftorbenen Freunbin Rate Greenawan ftatt, beren Rinber- unb Bilberbucher ebensoviel Gemut und Berftanbnis für bie Rinberfeele ertennen laffen. wie bies in ben Berten Cranes ber Rall ift.

3m Ottober 1891 ichiffte fich Crane mit feiner Familie und nabegu mit ben famtlichen Musftellungegegenftanben auf bem Dampfer "Cephalonia" jur Uberfahrt nach Bofton ein. Sier, wie überhaupt in Amerita, bat er fich viele und aufrichtige Freunde mabrend feines faft einjährigen Aufenthaltes erworben, aber auch manche Enttäuschungen erlebt. Lettere begieben fich vornehmlich auf bie fozialiftifche Sache, bie Erane in bem "freien Amerita" noch ichlechter bestellt als in England porfant. Bie bies alles zuging und was ber Deifter bort unternahm und ichaffte, foll in bem nachften Rapitel feines Lebens berichtet werben.

Um beften icheint es Crane in Bofton gefallen zu haben. Daburch, bag bort bie Musftellung feiner Berte ftattfanb, erflart fich bies junachft febr leicht. Es tommt aber noch ein anberer Umftanb bingu. Sier in Bofton fand er verbaltnismagia am meiften Intereffe fur bie fogialiftifche Cache, bagegen in Rew Port, Chicago, Philabelphia und St. Louis febr wenig Unteilnahme für feine Lieblingeibeen. Ja, er betlagt fich fogar, bag man in einem "freien Lanbe" ben Runftler nicht von feiner Runft untericheiben wolle. Dit anberen Borten : Crane fühlte häufig burch, tropbem man feine Runft ichatte, wie wenig willfommen bie Buthat feiner fogialiftifchen Bropaganba angefeben wurde. Infolgebeffen, wenn Crane auf biefen Buntt gu fprechen tommt, nimmt er bas Bort "Freiheit" nur in einschräntenbem Ginne in ben Minnb und gebraucht ben Musbrud " bie fogenannte ameritanische Freibeit". Den furg gebrangten Inhalt feiner bezüglichen Erfahrungen gibt er in folgenbem Cat felbit am beften gu erfennen: "Mein Ginbrud war ber, bag vom Stand. puntt bes Arbeiters betrachtet, biefe in ben Bereinigten Staaten geringere Freiheiten genießen, und bag bas fogiale Befühl bort ftalten und Auswahl ber Dbiette fur bie weit weniger vorgeschritten ift, als in bem Berichiffung nach Amerita. Geute, im Jahre von Traditionen durchtrantten Alt-England." 3n Bofton waren bem Meister hervoragend sympathisch ber Director bes Museums,
Oberift Loring; ber Archäologe Professor
Robinson und ganz besonders rühmt er bie ungewöhnlichen Kenntnisse bes Professors Feneloga über japantiche Kunft. Offene Freundichaft bewiesen ihm Männer wie Dr. Emerson, henry D. Lloyd und D. Jowells.

Bahrend seines Ausenthalts in Amerita sertigte Crane zwei große Bandgemälde sür ben christischen Albigsleitsberein in Chicago an (Abb. 83 u. 84). Das eine ftellt "Gerechtigteit und Gnade", das andere "Reinheit und Bude", das gibt ein erstellt "Gerechtigteit der der gestellt eines hat eines hate sie zügelt die Leidenschaft eines Hundes, der hier für genacht ist. Crane will damit sagen, daß sinnsose zruntenseit und Bollerei den Menschen zum Tier erniedriat.

Biel Bergnügen bereitete Erone ber Anblid eines Borhanges im Schlasiwagen ber "Southern Pacific"-Cisenbahn, als er von St. Francisco nach New York signe Das Muster sür volles Gewebe hatte er im Auftrage einer Firma in Manchester gezeichnet. Es war ein wollener Borhang mit Seibe gehöht, in der Mittle der Mond, als Luna in ihrem Schiff dargessellt und von Sternen umtreist. Der dunkelblaue Grund ist von Arabessen umgeben, in denen die Figuren der Stunden erscheinen, während am Horizont bereits der Sonnenwagen sichtbar wird.

In Chicago wohnte Crane bei feinem Freunde Billiam Bretnman, für ben er einige Beichnungen zu Mofaiten anfertigte, inbeffen feine Sauptthätigfeit richtet fich auf bie Buchilluftration. Diefe Runftfertigfeit Balter Cranes icheinen bie ameritanischen Bettern ichon früher am meiften geichatt ju haben, benn eine gange Reihe feiner Bucher wurde bort nachgebrudt. Da mit Amerita fein Bertrag jum Schut bes geiftigen Gigentums besteht, tann füglich von Biratentum taum bie Rebe fein. In gemiffer Begiebung argerte ben Rünftler bies Rachbruden, aber es freute ihn auch, baß man feine Runft ber Bieberholung für wert bielt.

So entstand in Amerita das prächtige "Wonder Book", von dem weiter oben die Rede war. Sowohl Zeichnung wie Kolo-



ibb. 110. Mrs. Grundy (England) fürchtet fich vor ihrem eigenen Schatten. Feberzeichnung. (Ru Geite 132.)

Bie bie Ameritaner mitunter - gelinde gejagt - etwas extravagante 3been haben, fo verlaugte auch eine Dig Sarrifon in Chicago bon Balter Crane, bag er ihr einen "Dante fur Rinber" illuftrieren follte. Er that dies, aber die Illuftration fiel im Sinne "ber Großen" aus, bie fie am Für ben "Chicago meiften bewundern. Beralb" zeichnete er eine Allegorie gur Beltausstellung, betitelt "The World's Fair". Gang ausgezeichnet gelang bas tolorierte Bert "Columbia's Courtship", eine Gerie bon swolf Figuren, ameritanifche Inpen, Die in Berfen Die Beschichte ber Bereinigten Staaten befingen. Bleichfalls erichien bei ber Firma Prang & Co. eine Art von Abreiftalenber "Columbia's Calendar", ju bem bie Beichnungen bes porber genannten Bertes Bermertung fanben. Richt unmittelbar in Amerita, aber infolge beren Buch "The old Garden". Blumenfiguren erinnern im Stil an bie Allustrationen in "Flora's Feast", sind aber fleiner gehalten. Die Farbenübertragung und ber Drud murben in Bofton von Soughton & Mifflin erichien.

Im Muguft bes Jahres 1892 trifft Crane wieber in London ein. Als unmittelbare Folge ber Seereife entsteht fehr balb bie Stigge "Reptuns Roffe", bie er noch in bemfelben Jahre nach ber Binterausftellung ber alten "Water Colour Society" fenbet. 3m 3ahre 1893 vollenbete er ein anderes, burchgeführtes Aquarellbilb mit bem gleichen Gujet fur bie "Rem-Ballery", in ber mertwürdigerweise Batts burch eine febr abnliche Romposition vertreten war. Der Unterichied zwischen beiben Bemalben ift hauptfächlich ber, bag Batts eine fich überichlagenbe Welle auf hoher Gee zeigt, während Cranes Welle fich an ber Rufte bricht. In beiben Werten fpiegelt fich große Rraft ab. Die weißen Roffe mit fliegenben



LABOUR'S MAY DAY TO THE WORKERS OF THE WORLD

Mbb. 111. Die Solibaritat ber Arbeit. Gebergeichnung. (Bu Geite 133.)

ber gemachten Befanntichaft von Margaret Dahnen, wilb anfturmend burch bie Brandung Deland in Bofton, illuftrierte Balter Crane und bon Schaumtammen getragen, gewähren Die ein stimmungsvolles Bilb. Die hier wieder-bie gegebene Stige (Abb. 86) befindet fich im Befit Cranes, bas fertige Bilb in Berliner Brivathanben. Siermit horen bie unmittelbaren Unflange an ben Aufenthalt in ausgeführt, wofelbit bas Buch im Berlage Amerita auf, und ber Deifter gibt fich wieberum gang ben englischen Ginbruden bin.

> Rach feiner Rudfehr von Umerita entwidelt Crane eine gerabezu fieberhafte Thatigfeit. Roch im Jahre 1892 erscheint bei ber Firma Lawrence & Bullen fein Bert "The Claims of Decorative Art" (Die Forberungen ber beforativen Runft), bas außerorbentliches Intereffe in England erregte. Bon biefem, in gwei Abichnitte gu je feche Rapiteln eingeteilten, tiefe, ernfte Bebanten und Bahrheiten, aber auch fozigliftifche Traumporftellungen enthaltenben Buch befigen wir eine portreffliche beutiche Übersetung von Otto Bittich (B. Siemens in Berlin). Unfere beutige Befellichaftsordnung ericheint bem Autor fo ungeeignet gur Entwidelung mabrer Runft, bag er eben nur von ihrer vollständigen Beranderung fich gunftige Refultate fur fie verfpricht. Es ift ungemein intereffant gu berfolgen, wie er bas Berhaltnis ber Runft gur Arbeit, jum Sandwert, gur Induftrie und gum Sanbel barlegt. Die ichonften Runftwerte wie g. B. ben Parthenon - Fries u. a. fucht Crane im beforativen Ginne gu faffen. Er will fich bem Beift antifer Lebensformen barin nabern, bag bas Leben wieber Runft werbe, wie es bei ben Griechen war und bie in biefer Begiehung bisber unerreicht bafteben. Bie bie Chalbaer in ber Sternenfunde ben Agnptern überlegen waren, weil fie "Sternentultus" trieben und wie bie Beifen bes Morgenlandes wallfahrteten um ben "Stern von Bethlebem" gu feben, fo leifteten bie Griechen bas Sochfte in ber Runft, weil fie fich burch biefe gur Gottheit, und nicht wie die Inder durch philosophische Spefulation ober Berneinung bes Lebens jum Erhabenbiten emporanichmingen fuchten. Crane fühlt bie Frende am Leben burch bie Runft im antit-hellenischen Ginne.

> Im zweiten Rapitel bes Buches wenbet fich ber Rünftler mehr an feine eigenen Berufegenoffen. Den Entwurf fieht er felbit-

verftanblich als bie enticheibenbe Grunblage für alle Berte ber bilbenben und jeber beforativen Runft an. Crane gehört in gewiffem Ginne ficherlich ju ben "Mobernen ber Dobernften", aber bem Gogen ber Baklichfeit will er feine Opfer barbringen und ebensomenia absolut belang- und bedeutungelofe Gujete barftellen. Dan möchte behaupten: Der Deifter ftebt gang auf bem Standpuntte Goethes, ben biefer in ber Ginleitung ju ben "Bropplaen" vertritt: "Der Runftler wetteifernb mit ber Ratur, foll etwas geiftig Organifches hervorbringen, und feinem Runftwert einen folden Behalt und eine folche Form geben, woburch es naturlich und zugleich übernatürlich ericheint. 3m echten Runftwert ift bas volltommen verwirflicht, mas in ber Ratur im einzelnen Organismus burch bie Ungunft ber Umftanbe baufig Intention bleibt."

Dem Symbolismus raumt er eine Sauptrolle in famtlichen Runftzweigen ein, ebenfo wie bies Burne . Jones, Solman Sunt und Batte thut. Letterer faat fpgar: Miles im Leben ift fumbolifch, ja, bie Sprache felbit!" Den Schlug bilben bie beiben Auffage: "Wie foll Runft gelehrt werben?" und "Die Bebeutung ber angemanbten Runfte und ihre Begiehungen

jum Alltageleben."

Die von einem hoben fittlichen Bathos getragenen Musführungen bes Berfaffers find unter allen Umftanben bagu geeignet, jum Nachbenten anguregen und ber Unffaffung Geltung zu verschaffen, bag bie Runft bas Alltageleben zu ibealifieren ben Beruf bat. Das, mas Raifer Bilhelm bei Belegenheit ber Enthüllung bes bunten Glasfenfters, mit ben Portrate bes Raifers Friedrich und feiner Gemablin im Runftgewerbemufeum in Berlin als Grundfate und Biele fur bie Runft aussprach: Enbgultige Erfaffung bes Begriffes ber Schonbeit, ihre Bilbung und Unwendung auf Die Beburfniffe bes täglichen Lebens, fowie auf biefes felbit, bas ift genan bas mas Crane unter feinem Gat verfteht: "Das Leben werbe wieber Runft!"

Bie wir wiffen, halt Crane nicht viel von Beidreibungen von Runftwerten; er will fie lieber, felbft in einer mangelhaften graphischen Abertragung, ale in einer guten Bortbarftellung bor fich feben. "Aber,"

Der Tang um ben Maienbaum. Gebergeichnung. (Bu Geite 183.)

fcwungvollfte und geiftreichfte Boet nicht obne Combolismus auszutommen." Beichreibung einer ichonen Frau enbet mit Symbolen und Metaphern, tein Poet gibt ein fo genaues Bilb feiner Beroine, bag er biefer Silfenittel entbehren tann und überlaßt ben Reft ber Phantafie feiner Lefer. Sieht man fich jeboch ein Portrat eines guten Malers an, bann weiß man mit einem Blid, ob bie Frau wirflich icon ift ober nicht.

Die früher für bie Druderei R. & R. Clart in Ebinburg gezeichneten Buchornamente Cranes wurben jur Ausschmudung für fein obiges Bert "Die Forberungen ber beforativen Runft" verwertet. Wir feben bavon bier abgebilbet "Dreams in a Hammock" (Traumereien in einer Sangematte) (Abb. 87) und die folgenden fünf ornamentalen Ropfleiften: "Der Feberfrieg" ober "Das Rampfturnier" ber mit Gebern als Langen und Manuffriptichilben bemaffneten Aritifer, Die auf feurigen Roffett fagt er, "in biefem Falle vermag auch ber gegeneinander ansprengen. Dann bie "Bes-



Abb, 113. Balter Cranes Beibnachtegruß an bie Arbeiter. Febergeichnung. 1894. (Bu Geite 183.)

periben" unter bem Baum mit ben goldenen Früchten, den die Schlange samt bet
ichonen Töchtern bewacht. In ber britten
Zeichnung beichäftigt sich der Meister wiederum mit bem Rätiel bes Lebens, ber "Sphime;"
im vierten Bilde sind es die gestägelten
Götterpferde und im sehten die, das heitige
Feuer der Kunst ansacheben und schrenden
Genien, welche die Phantasie des Meisters
erschus (Abb. 85).

Infolge feiner Auffeben erregenben Schriften und Bortrage über Runft überträgt ihm bie Stadt Manchester im Jahre 1893 bas Direftoriat ber bortigen Reichen-Obgleich er aber nur genötigt ichnle. war, monatlich einmal in Manchefter Borlefungen gu halten, gab er bas betreffende Umt ichon 1896 wieder auf, weil es ihm zu zeitraubend erichien. geftaltete fich feine Stellung jum Couth Renfington Mufeum in London. Crane murbe im Jahre 1898 jum "Brincipal" b. h. Direttor bes .. Royal College of Art" ernannt, aber ichon 1899 legte er biefen Poften nieber. Jebenfalls geben Dieje ehrenvollen Berufungen bavon Beugnis ab, baß man einerseits fein ausübendes und Lebr-

talent hoch schäpte, und sich andererseits durch seine spzialistischen Tendenzen nicht im geringsten betlemmt fühlte. Warum man zu Erane, gleichwie zu Morris, troh aller spzialistischen Ideen so großes Berreuen besah, lag in der Ertenntnis, daß sie zuerst Engländer und dann Sozialisten waren. Auskin vredigt ihnen unausgesest: "Seid teine Briechen und keine Nachbeter, sondern vor allem Engländer!"

3m Jahre 1893 hatte fich bie Direttion bes Berliner Runitgemerbemuseums bas Berbienft erworben, in ihren Ranmen eine Mueftellung von Werten Balter Cranes ine Leben gerufen gu haben. In Begug auf ben nationalen Standpunft bes Runitlere führe ich eine bezeichnenbe Stelle aus einem Muffat Dr. Dar Schmide aus bem "Atelier" (Juni 1893) an. Er ichreibt: "Alber fo ausgesprochen national und inbividuell, wie Crane Die fremben Borbilber in englische Empfindungemeife und in praftifch verwendbare Formen übertragt, fo follten auch wir ichaffen lernen. In Diefem Sinne fei bas Studium feiner Arbeiten bringend empfohlen."

Im Zusammenhang mit ber Ausstellung hat Dr. B. Jeffen, Direttor bes Museums,



· A GARLAND FOR MAY DAY 1895 . DEDICATED TO THE WORKERS BY WALTER CLANE .

Abb. 114. Gine ben Arbeitern gewibmete Guirjanbe fur ben Maitag. 1895. (Bu Geite 133.)



A LITTLE HOLIDAY OR A DAY OF FOR ALL PARTIES

Abb. 115. Illustration gur fogialistifden Ergablung: "Der Efel und bie Gemeindeweide." Bebergeichnung. (Bu Geite 133.)

in anerkennender Weise eine Schrift verfaßt, bie in turger, übersichtlicher Form zur Sache orientiert und die Bedeutung Eranes flar vor Augen führt.

Als die nächsten wichtigen Arbeiten bie Alustrationen für die Pramen Shafelpeares, auf die Jahre 1893—94 verteilt, zu erwähnen. Zunächst wechnen den "Der Sturm" (The Tempest) und "Die beiden Beroneier" veröffentlicht. Zedes dieser Bücker ihr die Julyfrationen und Titeldeforation von Walter Cranes Pand verrichen, die durch das jogenannte "Dallas-Berfahren" den Triginalsederzeichnungen in Jacsimile nachgebildet wurden.

Eine ganz prachtvolle Alluftration zu, "The Tempest" enthält bas "Caster Art Annual" (Virtne & Co., London 1898 reproduziert). Das Vild stellt ben rasend bobenden Sturm auf dem Meere mit wochschaft elementarer Krast dar, während Alonso, König von Neapel, sein Bruder Schaftlan und Antonio, Derzog von Mailand, sich in dem, unterzugehen drohenden Schiffe besinden. Das Geschoge des Königs bedrängt den Bootsmann so lang mit allerhand

unnihem Fragen, bis diefer unwillig die von Erane unter die Allustration gesehten Botte Shafespeares ausstofft: "Hence! What care these roarers for the name of King!" Gleichgeitig weist er auf die rollenden, brausenden und hoch aufgetürmten Wogen des wisd erregten Weeres und auf die zuschenden Blige bin. Erane gibt uns hier ein gewaltiges Stimmungsbild, das sich sehen über Eichtl.

Ich räume gern ein, baß die Übergent gerade biefer ersten Szene aus dem
"Sutum" mit Schwierigieiten verdunden ist.
Ter betreffende Kassus in der "Schlegel
und Tiedschen Ausgabe" lautet: "Fort!
Bas fragen diese Schreihässe nach dem
Namen König?" Das Wort "Schreihässe will mit aber nicht recht für die Größe der elementaren Naturcreignisse geeignet ericheinen.

Ein anderes, umgefehrt sehr heiteres Bilb aus demselben Drama, entwirft uns Erane im "Tanz der Rhnuphen und Schnitter". In den Illustrationsarbeiten folgen



Abb. 136. "Die richtige Antwort auf ben Jingoismus." Febergeichnung. (Bu Seite 184.)



2166. 117. Rarton für ein buntes Glasfenfter. ale Gallung einer Bilbergaleriethur gebacht. (Bn Geite 135.)

bann "Die beiben Beronefer" und gulett für bie Firma George Allen "The Merry Wives of Windsor" (Die luftigen Beiber von Binbfor). Gine ber besten Beichnungen gu bem Luftipiel bilbet bie, welche Gzene 4, im fünften Alt Falftaff barftellt, ale er gur Gelbftertenutuis gelangt und in Gegenwart von Fran Flut und Page in die Worte ausbricht: "Ich fange an zu merten, baß man einen Giel aus mir gemacht bat" (App. 89).

Für bie foeben genannte Berlagefirma hat ber Rünftler mahrend bes Beitraumes von 1894-96 an einem großartigen Illuftrationswerf "Spenser's Faerie Queene" gearbeitet, beffen letter Teil 1897 berausfam. Crane ergablt ohne Umichweife, baß es fein Jugendtraum gewesen fei, Beich-

obgleich bie Aufgabe eine gewaltige war. Der Meifter fagt bierüber felbit: "Die antite Form, Die Schonbeit und ritterliche Romantif, mit ber lebhaften Allegorie und bem feinen Ginn fur beforative Details in Spenfere Boefie waren außerorbentlich verlodenb für mich." Ift es nicht feltfam aus bem Munbe eines Sozialiften bie Borte bes Entgudens über "ritterliche Romantit" gu vernehmen!

Da ber Deifter im Rabre 1897 noch ein anderes Gebicht Spenfere illuftriert, fo werben einige Borte über biefen, bon ben Englanbern febr geichätten Boeten am Blate fein. 3m Jahre 1586 begann Spenfer in Rilcolman Caftle in ber Graficaft Corf fein episches Gebicht "The Fairy Queen", wie bie neuere Schreibweise bes Titels lautet. Erane ale "Moberner" behalt bie alt-englische Orthographie bei. 1589 teilte Spenfer feine brei erften Bucher Gir Balter Raleigh mit und widmete biefe 1590 ber Ronigin Glifabeth, Die ibm bierfur ein Jahrgehalt von 50 £ ausfeste. 1596 erichien bas vierte bis fechfte Buch, währenb bon ben übrigen nur Bruchftude porliegen. Rebenfalls ift es zweifelhaft ob er fie felbit vollenbete. 1599 ftarb ber Dichter unb wurde in ber Beftminfter-Abtei, ber englischen Balhalla mit ihrer unfunftlerifchen Monumental - Ausschmudung, beigefest. "Faerie Queene" ift ein in gwolf Buchern und zwölf Gefängen angelegtes Selbengebicht jum Lob und Breis von gwölf Tugenben.

Das gange Bert zeichnet fich aus burch Reinheit bes Ginnes, Phantafie, großen Bohllaut in ber Sprache und vollendeten Bersbau. Die Dichtung ift aber besonbers beshalb noch berühmt, weil ber Berfaffer berfelben bier gum erften Dale bie, nach ihm fpater "Spenfer . Stange" benannte Bereart anwandte. Gie befteht aus einer verschobenen Oftave mit angehängten Meranbrinern, beren Reime nach Belieben flingend ober ftumpf find. Die vier erften Berfe reimen abwechselnb, ber fünfte und fiebente wieber mit bem vierten, ber fechite, achte und neunte reimen aber gujammen. Buron gebrauchte biefe Stangenform fpater in "Chilbe Sarolb". Belde Riefenarbeit Crane mit ber 3fluftrierung biefes umfangnungen für "Die Geentonigin" Spenfere reichen Bertes zu bewältigen hatte, bebarf gu ichaffen, und taum irgend ein anderes taum ber Erwähnung. Auch bas gibt für Bert bat ihn mehr wie bies intereffiert, bes Meiftere Bollen und Ronnen eine fichere

Charafteristi ab, daß gerade dies im mittelaterlich-romantischen Beise bei, a, man tann foll sagen im ritterlich-seudalen Sinne geichriebene Feenbuch, nicht nur das zur Allustration ersehnte war, sondern auch, daß biese ihm mit am besten von allen seinen Arbeiten gesang.

Die tolorierte Umichlagezeichnung Cranes für bas Buch V, Canto V-VIII findet fich reproduziert in ber "Beitschrift für Bucherfreunde" (Beft 7, 1899, Belhagen & Rlafing) in einem febr intereffanten und mit großer Sachfenntnis geichriebenen Artitel, betitelt: "Der fünftlerische Buchumichlag" aus ber Feber pon Balter pon gur Beiten. Der Berfaffer fagt mit Recht: "In ftiliftifcher Begiehung tonnen wir im Buchumichlag beutlich ben Ginfluß ber beiben Strömungen ertennen, die in bem englischen Runftleben ber Gegenwart von besonderer Bebeutung find: bes Braraffaelitentume und bes Rappniemus. Dies gilt nicht nur bon bem figurlichen Umichlage, in bem bie retrograbe Richtung ihren hervorragenbften Bertreter in Balter Crane, die japonifierende in Aubren Bearbelen hat, fonbern auch von bem ornamentalen Umichlage." - In berfelben Rummer ber erwähnten Beitidrift murbe auch eine hubiche Reproduttion ber tolorierten Umichlagezeichnung Unning Belle gu Reats Bedichten geliefert. Der genaunte Muftrator gehört ju ben fahigften Schulern

Im Jahre 1579 widmete Spenfer fein erftes reiferes Gedicht seinem einsluspreichen Freunde und Gonner Sir Philipp Sidnen, Dies in gwölf Ellogen, hirten und Siebestiedern abgefahte Gedicht illustrierte Balter Crane im Jahre 1597 für die Firm Horten im Horten Spenfer Erner im Horten Spenfer der bie Kritit über Bücher über bie kintlustration fein die gegen der die hier bie finnen, in dereichen Beise hat Crane aus den im Receichen Beise hat Crane aus den in Receichen zu einas einerfie der Gedicht mit lehrhaften Ton, durch sein Einsleden in jene Epoche unser Auseresse im Verlieder ir erworkt.

Balter Erance.

Ices der zwöff Hitenvoens, die Monate bezeichnend, ist mit einem Bollbilde
von Walter Eranes Hand ausgestatet. Die fopf und Schmetterling, getrennt durch ein Hautrollen spielen der Schäfer Colin Clout
Evenchband, auf dem die Worte zu sesen die Worte zu sesen die gestebt Rojamunde. Tief emplunden und mit dem Genie eines wahrjallt dem Tode anheim." Auchgesicht, eine



Abb. 118. Karton für ein buntes Glaefenfter, als Gullung einer Bilbergaleriethur gebacht. (Bu Geite 135.)

haften großen Kimisters gibt Erane six ieden Wonat die Stimmung in der Natur durch seine Allustrationen wieder. In den hier beigesigten beiden Rankenornamenten (Abb. 90 u. 91) erkennen wir deutlich die Stiliserung der Planze six Buchekoration.

Bum Schluß bes Jahres hangt ber Schäfer Colin beim Absteren ber Natur an einem kalten und öben Tegenwertage leine Banpfeise an einem Baum. Er träumt in Hoffnungslofigfeit über die abgestorbene, tabste Ratur, die auch ihm den Tod zu bringen scheint, aber im hintergrunde erblidt man den Frühling, Liebe, Neubelebung der Natur und hoffnung bringenben Kan. Das gleichfalls von Erane entworsene Sinnbild sir den gelichten Colin bildet ein Totentopf und Schmetterling, getrennt burch ein Spruchband, auf dem die Worte zu lesen sind im Der Better Beist ist unsprucht, alles sibrig fallt dem Tode anbeim. Bahrisch ein

großer Ausspruch bes Meistere! Balter ten bann 1896: "Mother Hubbard", "The Erane follte die Genugthunng und Freude Absurd ABC" und "The three Bears". erleben, daß feine Kinder-, Bilber- und Ebenso bereitete der Meister 1897 der Ju-

Marchenbucher burch die Firma John Lane gend eine besondere Freude zu Beihnachten



Mbb. 119. Gemaltes Glasfenfter in ber Rirde ju Remart (Il. S. A.): Paulus prebigt in Athen. (Bu Geite 135.)

in gang neuen Auflagen, unter vergrößertem | burch Bermehrung und Reuberausgabe feiner Ship" und "King Luckieboy". Es folg- wie folgt: "Go leben benn biefe Bilber-

Format und unter Hinzufügung von Zeich-nungen ansgegeben wurden. Zu Weih-nachten 1895 erschienen in dieser neuen ielbit äußert sich hinsichtlich dieses erfreu-Beftalt: "This little Pig", "The Fairy lichen Resultate in seiner launigen Beise



Mbb. 120. Die Conne ber Gerechtigfeit. Gemaltes Glasfenfter in ber "Art of Covenant - Rirche" in Stamforb. Dill. (Bu Geite 135.)

bucher nach einem Bierteljahrhundert ihres andererseits von der bann alter gewordenen Entstehens noch immer! Man bars wohl und jum Sammler umgewandelten Genera-behaupten, daß sie an das herz zweier tion in einem duntsen Schrant einer wur-Rindergenerationen appellierten und anger- bigen Ruhe und wohlverdienten Duge über-bem die Anszeichnung genofien: einerfeits laffen worden zu fein!" Bieviel gutmitiger von ihnen ichwarze Daumenstede zu er- humor liegt in Diesen Bemerkungen Cranes halten ober ichlieftlich zerriffen zu werben, uber bas Schidfal feiner Werte!



Mbb. 121. Buntes Glastenfter in ber Rirde pon Stamforbebilt: "Der Pome und bie Taube." (Bu Seite 135.)

Bon ernften, fachwiffenichaftlichen Büchern foll gunachit bas im Jahre 1896 entftanbene "Of the decorative Illustration of Books old and new" Erwähnung finden. Das Wert handelt in ber Sauptfache über ben Buchichmud und beschäftigt fich nur mit ber beforativen Illnftration besfelben in allen feinen Teilen: Borfatblatt, Drud-Ilmichlag.

find in England wenig befannt und allen Leiern und Bibliophilen höchft uninmpathiich. Ebenio erachtet es ber Englander als anftogig, fich ein Buch ju borgen, bas man ohne besonbere Dube bon feinem Buchhandler erbalten fann.

Crane vertritt natürlich in feiner Schrift ben Grunbfat ber einheitlich fünftlerifchen Musgeftaltung bes Budes in allen feinen Teilen. In vier Rapiteln wird uns unter Borführung bon auten Abbilbungen umb Rennung bon Beifpielen eine Beidichte ber Muftration bis gur Gegenwart geacben.

Alles mas ber Deifter gur Gache anführt, hat Sand und Jug, ba ihm, in Bezug auf fein Thema, Theorie und Braris gleichmäßig gur Berfügung fteben. Das Fundament für bas genannte Buch bilben bie bereits an früberer Stelle regiftrierten Bortrage Cranes.

Gin Bert, bas in biefelbe Rategorie fallt, murbe bon Crane betitelt "The Bases of Design" (Die Grundlagen ber Beichentunft). Dies 1898 bei Bell & Cone in London erichienene Sanbbuch für junge, angebenbe Runftler enthalt fo mannigfaltige Unregungen, 3been und prattifche Winte, bag es namentlich für Runftgewerbeichüler nabezu unentbehrlich fein burfte. Einzelnes aus ben früheren Arbeiten bes Deifters wiederholt fich allerdinge, indeffen überall, wo bies geschieht, findet eine ausführlichere, gewinnbringenbe Bebanblung bes Stoffes ftatt. Unf bas, was wirflich fünftlerisch in einem Berte ift, weiß er aufmertfam gu machen, und, was bie Sauptfache ift,

irgend welche Borurteile. Mus jeber Beile erfieht man feine grundliche Renntnis und fein thatfachliches Berftanbnis für afles mit ber Runft Bufammenhangenbe.

Much hier in biefen Auffagen ftellt er bie Architeftur als bie Ronigin ber bilbenben Rünfte an ihre Spite. Weil Die Griechen biefen Grundiat für bas Berhaltnis gu ben papier, Enpen, Illustration, Ginband und anderen Runften aufrecht hielten, barum find Uneingebundene Bucher, fo wie fie hauptfachlich vorbildlich geworben, nicht fie bei une vielfach in ben Sanbel tommen, aber wegen ihrer fubjettiven Runft an fich allein. Das Buch ist in zwanglosem Ton und Stil geschribten und iest sich geschaft leiche.
Den einzigen Jehler, ben es vielleicht hat, ist ber, daß zu wiel verschiebene Dinge und Epochen in bas Thema hereingezogen werden. Je mehr man aber von Erane tennen lernt, besto mehr muß man seinen unerschöpsstichen Reichtum an Wissen, fünstlerticher Begabung und Liefeltitäleit bewundern.

Gleichfalle im Berlage pon Bell & Cone ericbien im Jabre 1900 bas fachwiffenschaftliche Bert "Line and Form" (Linie und Form). In ber Sauptiache faßt Crane in biefer Abhandlung feine 3been in folgenben beiben Buntten gufammen : Bwei Doglichkeiten iteben bem Rünitler pffen. Entweber er will bie Entwurfe für feine Annitwerte rein graphisch ober ornamental behanbeln. Schlägt er jenen Weg ein, fo führt ihn berfelbe gur naturaliftischen Darftellung feiner Objette. Umgefehrt bat bie Ausübung ornamentaler Runit nichts mit ber einfachen Rachahmung ber Natur zu thun, vielmehr muß fie fich inftematifch, in Beichnung und Form, bem befonberen Material bes anzufertigenben Runftgegenftanbes unb feiner technischen Berftellungs-Intereffant weise anvaffen. find ferner Cranes Unfichten über bas Befen ber Farbe unb ihr Berhaltnis gur Linie gu horen, ein Thema, bas er ebenio geiftreich wie angiebend in feinem Buche beipricht. Die bon ibm felbit verfaßten Drudwerfe ober biejenigen, gu benen er Illuftrationen berftellte, find und nun in ihrer reichen Gulle und Mannigfaltigfeit bis auf eine befannt geworben.

Alle bisher genannten aber werben burch sein "Opus magnum". Die illustrierte Bibel.



Abb. 122. Buntes Glasfenfter in ber Rirde von Stamforb. Ditl: "Elias himmelfabrt." (Bu Geite 135.)





Mbb. 123. Buntes Glastenfter in ber Rirche von Stamford. bill: "Der Beinftod bes gelobten ganbee." (Bu Geite 135.)

von ber jum Schluß noch bie Rebe fein foll, in ben Schatten gestellt. Dies großartig angelegte Lieferungswert ift jur Zeit (Anfang 1902) selbst bem Meister noch nicht vollftanbig im Ab-

brud sugegangen.

Selbstrebend nahm bie Ilustration eines Wertes, das auf jeder der vorhandenen neunhundert Seiten verschiedenartig ornamentiert war, längere Jahre in Ansprach, Wir sind dagte in der dronologischen Folge zu teinem großen Rückweg genötigt, um mehrere frühere Arbeiten bes Kümsters nachzusben. Bur ihn selbst bildet auch die Ideenschindung zwischen der Wibel und dem Sozialismus keinen Gegenfah, denn bei einer gangen Ruche folder Werte zieht er Bibestellen an.

3m Jahre 1895 zeichnete er unter anberen zwei - wie er es nennt auf bie ,Cache ,,The Cause" begugliche Blätter. In bem einen, "The Labourer", pflügt ein Landmann ben Ader, mahrend ein Engel die jogialiftifche Saat ausstreut. In ben Glügeln bes himmlischen Genbboten find bie Worte gu lefen: "hoffnung in ber Arbeit" und "Freude in ber Dune". Crane will, bag jebermann arbeiten foll, nicht aber, bag bie einen genießen, ohne zu arbeiten, und bie anderen ge-nuglos arbeiten. Theoretisch flingt bas alles wundervoll, fragt mich aber nur nicht, "wie" biefer 3bealguftanb berbeigeführt werben foll. Bu bem Pflinge feuft fich ein Spruchband berab (Abb. 92). auf bem bie Borte fteben : "Das Land für ben Arbeiter." Wenn ein Rünftler ein fogiglpolitifches Defret bifblich erlant, fo fann man bies allenfalls mit Stillichweigen übergeben. Sagt aber fo ziemlich basselbe ein großer Philofoph wie Berbert Spencer, ben wir ernft nehmen muffen, wenngleich wir thu nicht to both einschäten wie bie Englander, Die ihn, in ihrer traditionellen Beicheibenheit, nicht nur neben, iondern eventuell noch über Rant itellen, fo fonnen wir und, gang abgeseben pon Rustins und Morris' Schule, Cranes Berbegang wenigftens erflaren.

Bur Anführung bes betreffenben Ausspruche Spencere muß gunächft fol-

genbes bemerft werben. Gigentumer und frubere Redatteur bes halb rabifalen, halb fogialiftifchen Blattes "Echo" ift einer ber erften Philanthropen Englands, ber befannte Der. Paffmore Edwards. Die famtlichen, febr erbeblichen Ginnab. men aus ber gebachten Beitung und noch einige bunberttaufenb Mart bagu bermenbet er iahr. lich auf die Errichtung von Bolfebibliotheten. Er grundete in London ein Seemannsheim, für bas Raifer Bilbelm fein Bildnis ichentte. Im Jahre 1900 gab Baffmore Edwards bie hauptfumme für bie Berftellung ber 1901 eröffneten neuen Runftgalerie in Bhitechapel, bem verrufenften Stadtteile Londons, um ben Berfuch zu machen, im Ginne Cranes bie bortige Bevolferung burch die Runft ju erziehen und zu heben. Außerhalb bes Bebaubes, an ber Sauptfront, wirb nach ben Entwürfen Cranes ein Mojaif angebracht, welches "Die Sphare und Botichaft ber Runft" barftellen foll. Den Ehrenplat in ber Galerie nahm bei ihrer Eröffnung - bezeichnend genug für ben Beift ber englifchen Sozialiften - bas bon Angeli gemalte Porträt ber Ronigin Victoria ein.

Beiucht murbe bas Runftinftitut feitbem pon mehreren hunderttaufend Perfonen. Db basfelbe aber wirflich feinem beabsichtigten 3wed entsprechen wird, fann erft nach langen Jahren und auch bann faft ausichließlich nur nach Unnaberungswerten festgestellt werben, ba bie Erziehung jur Runft nicht nur eine fehr langwierige ift, fonbern auch mit Bahricheinlichfeiten und Imponderabilien gu rechnen bat. Die Erfahrung hat hier zunächst gelehrt, baß für die Ungiehungefraft ber Befucher ein leicht verftanbliches, womöglich lotales Gujet, bie



Abb, 121, Rarton fur ein Glasfenfter in boln Trintro fiburd. hull: "Bfalmentert jum bobe febtred." [Bu Zette 135.)

Bilberanetbote und auffallenbe Farben, bie Sauptmotive bilben.

In ber genannten Beitung The Echo", eine ber wenigen, bie nur Berteibigungsfriege billigt, werben im Ginne feines Gigentumers Baffmore Ebwarbs ipzialiftifche Husiprüche und Huffape mit fogialiftifcher Rote von hervorragenben Berionen jebes Stanbes und Ranges veröffentlicht, fo aus Berbert Spencers Schriften nachstehenbes: "Die Billigfeit verbietet ben privaten Befit bon Lanbeigentum. Geht auch nur ein Teil ber Erboberflache in ben Befit eines eingelnen Individuums über und wird ihm diefer gu feinem Rugen und Gebrauch als ausichließliches Gigentum überlaffen, bann tann es auch mit anderen Teilen ber Erbe ebenfo geichehen, bis gulet unfer gefamter Blanet in Brivathanbe gelangt. Dan mache fich nun bas Dilemma flar, ju bem bies führt. Die Landbefiter find bann bie eingigen, welche ein gutes Recht auf die Oberfläche ber Erbe aufweisen fonnen, bagegen find alle Nichtbesiter rechtlos und nur auf frembem Boben gebulbet, refp. Ubertreter bes Befetes. Bewilligt ihnen ber Befiger nicht ben Aufenthalt auf feinem Grund und Boben, fo haben fie feinen Plat für bie Gohlen ihrer Guge, ja, verweigert er ihnen ichließlich bas Weilen ohne Biberrebe, fo muffen famtliche Befit. lofen von ber Erbe ausgewiesen merben."

Parüber muffen sich auch die Geguer der Sozialresorm tlar werden, daß sie zwar aufgehalten, aber nicht mehr rüdgängig gemacht verben tann. In Emgland ift die soziale Bewegung weniger eine politische, sondern haupflächtlich, weit die Freiheit der Roalttion besteht und das Accht bieres von allem Ständen willig anden Ständen willig and

erkantt wird. Anfolgebessen tann bort von einer Entirenbung und Groll gegen ben Staat gar nicht bie Rede sein, do eben von allen seinen Mitgliedern die Freiheit ber Selbstülle gewährleistet ist. Andererseitsertennt Erane an, daß gerade Deutschlandbezüglich der Alters- und Arbeiterversicherung sich an der Spige der Kulturitaaten besindet.

Gine Ginlabungefarte, Die feines weiteren Rommentare bebarf, zeichnete Crane für bie Maifeier 1895 (Abb. 93). 3m nächiten Sabre entwarf ber Rünftler einen Ralenber für bie "Law Union and Crown Insurance Company", ber natürlich erft gu 1897 vorgesehen mar. "Die Berechtigfeit" mit Schwert ift in ftablblauer Ruftung und rotem, mit Bermelin befettem Dantel bargeftellt. Diefer Figur gegenüber murbe "Die Gnabe" mit golbigem Sagr und blauer Gewandung abgebilbet. Ebenfo wie ber Titel ift bie Schrift im Ralenber ichwarz und rot gehalten. Das englische Bappen in ber Mitte zeigt feine richtigen beralbifden Farben (26bb, 94).

Ein im Entwurf und in der herrlichen Kolorierung au Bödlin auflingendes, sowie hohen poetischen Reiz bestigendes Blatt bildet der fir die Firma Mareus Barb bestimmte "Shakespere Calendar" (Abb. 95).

Der Künstler gebraucht hier eine ber zutäfigen, reip., wie iogar viese besaupten, die einzig richtige Schreiberie bes Beetennamen. Das genanute Berlagshaus ist uns schon rühmtlicht bekannt durch die Ausgabe ber "Echoes of Hellas".

Bir feben einen buntelblauen Simmel mit filbernen Sternen, abgetont gegen bas im Borbergrunde mehr grunblaue Farbe annehmenbe Deer. Die Girene mit golbigem Saar, grunblau geichuppt, balt eine filberne Sarfe mit golbenen Saiten in ben Urmen. Der Grundton außerhalb bes Debaillone ift grun, bie Borburen und Bergierungen blau-gelb in verschiebenen Schattierungen. Der Ralenber enthält für jeben Tag im Rabr ein geeignetes Citat aus Chafeipeares Berten. Die Debaillonsumidrift lautet in ber Uberfepung: "3ch borte, wie eine Girene auf bem Ruden eines Delphine fo fuße und harmonische Beisen hauchte, bag bie raube Gee bei ihrem Befang fich beruhigte und gewiffe Sterne wie mabnfinnig ibre Babn verliegen, um ber Dufit ber Girene gu laufchen." Die reigvoll ausgebrudte 3bee, baß bie burch ben Bejang ber Girene berudten Sterne ale Rometen und Sternichnuppen pon ihrem Areislauf abgelenft werben ober ine Deer ju ihr herabfallen,



Abb. 125. Der Genius ber Mechanit vereinigt Aderbau und hanbel. Studfries in Babbodhueft. (Bu Seite 187.)



Abb. 196. Der Genius ber Eleftrigitat vereinigt bie Beltteile. Studfries in Babbodburft. (Bu Geite 137.)

hat ber Runftler auch anmutig im Bilbe wiebergegeben.

Sier handelt es fich um ein Ginlabungsgirtular ber "Chatefpeare-Gefellichaft" (Abb. 96) zu ber bamaligen beporftebenben Theaterfaifon. Der gebetenen Menge, Jung und MIt, weffen Standes und Berufes fie auch alle fein mogen, halt ber Benius Chatefpeares Berte und ben Spiegel bor, um fich felbft burch jene wieberguertennen. Bon ben gablreichen Mitgliebern ber Befellichaft ermahne ich nur folche, bie und entweber icon befannt murben ober in irgend einer Begiehung gu Crane fteben reip, felbit als bedentende Rünftler gelten. Gingelne unter biefen find bereits verftorben, aber fie befanben fich noch gebrudt auf bem betreffenben Bergeichnis. Es maren Mitalieber: Midgael Koffetti, Ser noch lebende Bruder von D. G. Koffetti, Sir Philipp Burner, Jones, der Sohn des verstorbenen Sir E. Burner-Jones, John Ruskin, Walter Crane, Miß Lifa Sitilman, Sir Edward Manute, Phompion, Oberbistlichfetar bes British-Museums, Professor Warr, der Textverfasser der "Echoes of Hellass", der um den Theatersan verbiente Architett Edwin D. Sachs und der Walten Rivière.

Bir gelangen ju ber Beichreibung einer Reihe bon Bilbern, Die teile bom rein fünftlerifchen, teils bom beutichen Standpuntte aus betrachtet ein befonderes Intereffe für uns haben. Es murben aber auch felbitrebend in ben Jahren 1893-97 Gemalbe vollendet, die einen mehr indifferenten Charafter tragen. Go bas Mquarellbilb "The Fairy King", "Poppies and Corn" (Mohn und Rornblumen) und eine Sfigge "Die funf Ginne", bon Crane fur ein Roftumfeft entworfen (216b. 97). Es entitanb bann noch eine ähnliche, in ber mehrfach genannten Biener "Beitschrift fur Runft und Runfthandwert" reproduzierte Stigge, Die aber mit biefer hier nicht ibentisch ift. Bon linte beginnend jeben wir zuerft bas Befühl, bann



21bb. 127. \_The National." (Tapete.) Mit Genebmigung von Beffren & Co., Lonbon N., 64 Gffer Roab. (Bu Geite 138.)

bas Geficht, ben Geichmad, Geruch und bas Gebor verionifiziert. Die Romposition ift leicht und gefällig, man tann fagen, im rhuthmifchen Stil entworfen.

Die ermabnten Gemalbe wurden famtfich 1893 in ber "Water Colour Society" ausgestellt, mahrend gleichzeitig in ber " New-Gallery" bie icon fruber beidriebenen "Roffe Reptuns" (Abb. 86) bewundert werben fonnten. Gerner befand fich bafelbit bas vom Deifter "Lilien" (Abb. 98) benannte Bemalbe, bas ich fast für ein Borträt halten möchte, wenigstens fein professionelles Modell in bem bargeftellten jungen Madden verninte. Wenn man fich erinnert, bag Crane gur felben Beit in biefem Inftitut Die vierte "Annftgewerbe - Musftellung" leitete, fo wird man ficherlich feine Leiftungefähigfeit mit Stannen anertennen.

Bie in ben "Lilien" ber Rünftler biefe Blume mit bem jungen Dlabden im Bilbe in Ausbrud, Saltung und überhaupt in ber Befamtauffaffung ibentifiziert und verfinubilblicht, in abnlicher Beife inmbolifiert er gestellten .. Swan Maidens" (Die Comaneniunafrauen). Bon biciem bochpoetischen, in Berliner Privatbefig befindlichem Bilbe fonnte bier feiber nur bie Photographie einer Olifigge gur Unficht geboten werben (26bb. 99). Tropbem bie Ronturen in ber Stigge unbeutlicher, bie Details weniger ausgeführt find und auch bie Gruppierung einige Beranberungen erlitt, erfennt man boch bie poefievolle, bem Entwurf au Grunde liegenbe 3bee. Die ichonen Jungfrauen batten fich auf furge Reit ibrer Schwanenbulle entledigt, um in ber fruftallbellen Glut ihre Glieber von ber Commerhite gu fühlen. Sie find nun bem Babe entftiegen und fleiben fich wieberum in ibr Schwauenac. Bir werben balb wand. noch mehr bom "Schwanengefang" in ber Delobie "Beb wohl, bu lieber Schwan"

horen. Rebenfalle arbeiteten um biefe Beit Arafte in Balter Cranes Innerem, Die ihre Muslojung balb fanden und ber Rurge halber vorläufig von mir burch bie beiben Borte "Baguer" und "Banreuth" bezeichnet merben follen.

In bemfelben Jahre (1894) entfteht noch bas Gemalbe "In ben Bolten" und bas Aquarellbild "Ensigns of Spring" (Frühlingeanzeichen). Bon bem erfteren gibt uns bie aus bem Befit bes Deiftere bier reprobugierte Oliffigge (Abb. 100) eine ungefähre Unichanung. Das borliegende Bert nabert fich bereite in feinem Stil bem Bemalbe "Der Regenbogen und die Belle", bas Erane ale einen gewiffen Martftein in feiner Runft bezeichnet. Much von biefem vermodite nur bie Gfigge wiebergegeben gu werben (2166. 101). Regenbogen und Welle, beibe personifiziert, berühren fich auf ber Oberfläche bes Meeres, inbem fie fich die Sand reichen und fo pereint eine ichwungvolle Bogenlinie bilben. Die Riguren find fo ibentifch mit ber ichmeichelnben Belle ben Schwan burch bie im Jahre 1894 aus- und bem Regenbogen, bag fie in biefen mirt-

lich perforpert ericbeinen. Gin Bergleich mit bem Gemalbe "In ben Bolfen" wird leicht bie abnliche Auffaffung bes Meifters in beiben Berten ertennen laffen. Diefer fagt in Bezug auf bas Bilb "Der Regenbogen und die Belle": "Es ftellt ben Berfuch bar, Einbrude ober Bifionen, Die burch bas Deer und die Naturfrafte bervorgerufen merben. als ein Spiel ber Elemente gu behandeln. Dies Bilb tann man mit Recht ale ein foldes betrachten, bas mein fpateres Rublen in ber Dalerei charafterifiert. Die Brude bes Lebens' (Mbb. 30) ift ein auter Bertreter meiner mittleren, ber italienisch allegorifden Beriobe, mahrend ,Gin Gruhlingsbote' (Albb. 10) am besten meine frube Epoche tennzeichnet." Wenn wir auf einige Mugenblide aus Grunden bes inneren fünitlerifden Rufammenbanges ber betreffenben Berte bis au bem Sahre 1897 vorausgeeilt maren, fo muffen wir boch noch bas in einer Berliner Cammlung Unterfunft gefunden babenbe Bilb "Et. Georg" ober "Englande Emblem" nachtraglich regiftrieren. Ber pon Cranes Borlaufern hatte St. Georg nicht bargeftellt! Bir wollen von ben berühmteften Deiftern nur Mador Brown, Batte und Burne-Jones in biefer Begiebung nennen.

Dies 1895 entitanbene Bemalbe geigt uns ben tapfern, fühnen und frommen Ritter, wie er hoch zu Rog, mit eingelegter Lange, gegen ben greulichen Drachen aniprengt. Bir feben bier, wie auch oft anderwarts in Crane Die fonberbarite Bereinigung von Romantit und modernem Gublen. beilige Beorg foll ben Drachen toten, bamit biefer - wie ber Deifter felbit auseinanberfest - nicht weiter fortfahren fann, bas Land zu verwüsten und bie, im Sintergrunde bes Bilbes angebeuteten Sabrifen ju geritoren. Andererfeite bezeichnet und vergleicht Crane bie letteren als bie gur Anechtichaft bes Boltes errichteten 3mingburgen früherer Beiten.

Nachdem wir die Bilder aus der letzten Epoche des Meisters zum größten Teil kennen gelernt haben, darf die Thatigden nicht unserwähnt bleiben, daß er ein enthusialtischer Vereiberer Wagners und seiner Until ist, und daß er entzüllt von Bayreuth heimstehrte, woselbsie er Lohengrin gehört hatte.

Wie schon früher an bieser Stelle bemerkt worden war, liebt er Tentschland, weil hier — natürsich im großen und ganzen gesprochen — die Romantif mehr Wurzel wie in England besigt und beshalb das beutiche Bolf seine Werke leichter versteht wie die eignen Landskeute.

Auf der Anstellung in München im Jahre 1895 erfeiset der Meister für jeden im nus befanntes Vilb "Der Weitlauf der Stindben" (Alb. 42) die große goldene Medaille. Zwei Zahre ipäter wurde daschelbit Merne-Jones dieselbe Ehre zu teil für den Gemälbecuflus "Georg und der Drache". Von den 1895 ausgestellten, unmittelbar die Spuren seines Angerindates in Augrenthund in Süddentichland befundenden Werten joll hier hervorgehoben werden: "Lodengitu" (Alb. 102), "Woltie aus Kurnberg" (Alb. 103) und die mit dem Tatum 2. Auguit 1894 bezeichnete Stigze "Nothendurg" (Alb. 104).

Dieje an ber Tauber gelegene, einen



Abb. 12%. Die Lilie. (Tapete.) Mit Genebmigung bon Jeffren & Co., London N., 61 Effer Road. (Bu Geite 138.)

ängerlich mittelalterlichen und malerischen Runftlern gern aufgesucht. Bubem befinden fich bafelbft Berte von Durer und Bohl-Rurnberg verwebte Beichichte Rothenburgs gestaltet fich auch in ben späteren Epochen gleich intereffant.

Durch bas Aquarellbild "Britomaid"

In biefem bubichen, leicht verständlichen Charafter tragende Stadt wird von ben Bert, welches uns wieber einmal einen Blid in fein inneres und tiefes Gemut thun lagt, fehrt Crane ju bem Stil fruberer gemuth, und bie, mit ben Burgarafen von Berioben gurud, wie benn überhaupt eine lang anhaltenbe, ununterbrochene Richtung einer bestimmten Stilepoche nicht festgestellt werben fann. Die Antwort auf Die Frage im Bilbe: "Ber ift ba?" lautet Glud (Abb. 105), eine Szene aus Spenfers "Fairy berheißend : "Gin Engel!" (Abb. 106).

Balter Crane ift ber Unficht, baß, wenn es feinen politifchen Begnern geftattet ift, unter ben verschiebenften Formen gu prophezeien, es ihm auch erlaubt fein muffe, bilb= lich bie Bufunft gu berfunben. Er thut bies in feinem 1897 in ber "Dem-Gallern" ausgestellten und "Britannias Bifion" betitelten Gemalbe. Arbeit brachte bem Deifter eine fehr ichlechte Cenfur von ber Breffe ein. Richt etwa, weil fie fünftlerifch an verurteilen ift, fonbern um bes Inhalts willen, ben bie Beiucher ber Galerie - wie ich mich erinnere, ce felbft gebort zu haben - im bochften Grabe "shocking" fanben,

Der Maler fagt feinen Lanbeleuten nämlich inmboliich in biefem Bemalbe recht berbe Bahrbeiten. Er fieht im Beift bas burch eine weibliche Figur perfonifigierte England, fowie bas gange tolouiale Raiserreich unter-

geben. Das Schidfal Rarthagos wird bereinft auch England bestimmt fein! Die politischen und fogialen Berhältniffe feines Baterlandes icheinen ihm fo bebenflich, bag wenig Aueficht auf Errettung vorhanden fein tann. Erane wandte fich ichon bamals gegen ben englischen Imperialismus, als von bemfelben, im beutigen erweiterten Ginne, noch gar nicht bie Rebe mar. "Meifter ift, wer etwas mit den Nauarellbifdern "Der Bestwind", erjann!" Und so hat Erane benn auch zu "Morgendämmerung" und "Wer ist da?" bem Gemalde noch folgendes erklarende und



Abb. 129. Der Ratabu und ber Granatbaum. (Tapete.) Dit Genehmigung von Jeffren & Co., London N., 64 Gffer Road. (Bu Ceite 138.)

Queene" baritellend, wird uns ins Bebachtnie gurudgerufen, baf Crane an biefer Reit im Begriff fteht, fein gleichnamiges, großes Bunftrationewerf zu vollenben.

In bemfelben Jahre, 1896, ftellte er auch bas bereits hier erwähnte Bild "Ernte in Iltopia" aus, und im nachsten beichidte ber Rünftler bie Ausstellung ber "Roval Society of Painters in Water Colours"



Abb. 130. 3lluftration fur bie Zeitung "Dailn Chronicle". Gezeichnet von 28. Crane. (Zu Seite 139.)

feine Stimmung ausbrudenbe Bebicht "erfonnen":

What shapes are these across the sunset red That fill her vision on the regal seat Of Britain? World-wide Empire doth her greet, With sceptre, globe, and purple robe wide spread:

Behind her, a greed of gold with anxious tread:

Pale cowering poverty with weary feet -His clinging shadow - help doth still entrest; While, her beside, claims Labour more than bread -

E'ven Justice, who doth hold aloft the scales. Above the threatening clouds of war and change.

And that winged spectre wrapped in vaporous weed

The fateful glass of time and tide that veils, Hid in the breast of night; mysterious strange -The Destiny of nations who may read?

In ben letten Strophen feines Raffanbragefanges wird Erque icon etwas unficherer. milber und weichherziger, benn er prophezeit nicht mehr fo absolut bas bereinftige Unglud Englande. Er lagt bies und jenes offen und fagt nur: "Das verhangnisvolle, im Bufen ber Racht verhüllte Stunbenglas berbirgt uns feltigme Gebeimniffe. Ber vermag bas Beichid ber Rationen gu erfennen?" Rurgum bas englische Rationalgefühl regt fich wiederum in ihm. In biefem 3abre (1897) muß ihn aber tropbem irgend etwas gang befonbere verbroffen haben, benn er fügt feinem, eigentlich ichon 1896 abgeichloffenen Dappenwert "The Cause", von bem fogleich die Rebe fein foll, noch ein grimmiges Supplementblatt bingu (Abb. 107). Diefe Reichnung ftellt wiederum "Gugland" in Geftalt einer Frauenfigur bar, bewaffnet mit einem Schilbe, um fich gegen ben "Rornring" ju verteibigen, burch beffen Dachenichaften bas Bolf Sunger leibet. Der Daler-Sozialift hat bas Blatt "Allen mahren Freunden bes Baterlandes" gewidmet, und außerbem noch foviel Inichriften bingugefest, baß man beim Betrachten ber Beichnung zweifellos über feine Unfichten gur Cache aufgeflärt wirb.

Direft über feine Deinung binfichtlich ber großen amerifanischen Ernftgesellichaften befragt, faßte Erane fein Urteil gur Gache babin guiammen: "Die wirtichaftlichen und Epoche eine fo bominierende Rolle, baß bie "Trufts" einen noch taum geabnten Ginfluß auf bie internationalen Begiebungen ber Bolfer ansuben werben. Im übrigen febe ich biefe Riefengefellichaften vom fogialiftifchen Standpuntt aus als ein Glud an, benn bei ber tommenben Abrechnung haben wir alebann mit verhaltniemagig nur wenigen Groftapitaliften zu thun."

Sein 1886 begonnenes und 1896 beenbetes Cammelwerf "Cartoons for the Cause" (Mbb. 107-116) enthalt eine Auswahl bon graphifchen Darftellungen gur Propaagubg ber fogigliftifchen Cache. Bollte man jene, jum Teil burchaus fünftlerischen Entwurfe und Beispiele feines Ronnens und Bollens einfach unterbruden, ober gang verichweigen, jo wurde eben gum minbeften fein Lebenebild ein unvollständiges bleiben und wichtige Unbaltepuntte gur objeftiven Beurteilung von Crance Berfon und Thatigfeit geradegu fehlen. Bir muffen une barüber flar fein, in welche Beriobe feines Schaffens wir auch einen naberen Ginblid thun, ber "Genoffe" Grane wird immer irgenbwo gu finden fein. Die fünftlerifche Anerfennung, Die er tropbem genießt, fpricht teile für Die Obieftipitat ber Englander. teils ftellt fie ihm bas Beugnis ber Unentbebrlichteit für einzelne Runitameige aus. Sierzu tommt noch ber Umftand, bag in Cranes Ratur fich ein verwandter Bug mit bem Schalt und Schelmen Till Gulenfpiegel findet, bem niemand auf bie Dauer ernftlich gurnt. Geine aus bem Jahre 1898 ftammenben, für ben "Daily Chronicle" angefertigten, fatirifchen Alluftrationen (Abb. 130), laffen genugiam Abnlichfeiten im Musbrud berben, volfstumlichen Bibes mit bem Belben unferes nieberbentichen Boltsbuche ertenuen, beffen altefter Drud (1515) im Britifh Dufeum aufbewahrt wirb.

Crane hat zu ben "Cartoons for the Cause" (Albb. 108) eine zu langatmige Borrebe verfaßt, um fie an biefer Stelle vollftandig mitguteilen, inbeffen follen boch einige martante Gabe und Schlagworte bier Plat finden. Buvor wird noch bemerft, baß bie betreffenben Blatter in einer Dappe geheftet, ber Dedel gelb, und biejenigen Teile, welche in ber Reproduttion ichwars, im Original rot gehalten find. Erane murbe bie Unteridrift mit feinem fünftlerifchen ötonomifchen Berhaltniffe fpielen in unferer Bergblut geleiftet haben, ba bies aber un-



Mbb. 131. Die Belteroberer, Gemalbe in Temperafarben. Muf ber Musftellung in Zurin. (Bu Ceite 140.)

möglich ift, hat er wenigstens feine Bebanten, burch bie mit roter Tinte bewirfte - gewibmet." Das erfte, 1884 angefertigte Signatur, finnbilblich ausgebrudt.

Der Rünftler fagt : "Die bier gefammelten, burch bie "Twentieth Century Press" abgebrudten Beichnungen find nach und nach entstanben, um bei geeigneten Belegenheiten gur Unterftubung ber fogialiftifchen Bewegung ju bienen und ihre vielseitigen Intereffen barguftellen . . . Die Rartone find eng verbunden mit ber fogialiftischen Sache, welche in ben letten gehn Jahren einen erheblichen Fortichritt erfahren und an Ausbehnung gewonnen hat . . . Der Wettbewerb um bes Geminnes willen muß aufhoren und bie Produftion nur fur ben Bebrauch ichaffen!" Crane vergißt leiber immer und immer wieber und gu fagen, wie bas alles ausgeführt werben foll, gang abgefeben babon, bag er bie funbamentalen Befete im Saushalt ber Ratur verfennt. Er fahrt bann fort:

"Die Beichen ber Beit beuten barauf hin, bag eine ötonomifche Anderung bevorfteht; wir alle find Sattoren biefer Evobes Cogialismus - ber Soffnung ber Belt Blatt, betitelt fich ,, The Party fight and the New Party" (Der Partei-Kampf und bie neue Bartei). Der Liberalismus und ber Tornismus, beibe ale Ritter im Bilbe (Abb. 109) bargeftellt, fampfen gegeneinanber, halten aber ploglich erichredt inne, ale fie über fich bie geflügelte Figur bes Cogialismus erbliden.

3m Jahre 1885 zeichnete Crane ben "Vampyr", unter welchem er ben Rapitalismus verfteht, und 1886 "Mrs. Grundy" (Mbb. 110). In ihr wird England, reip. bie englische Regierung bargeftellt, wie fie fich por ihrem eigenen Schatten fürchtet. Die Beidnung erinnert an bie Sogarthiche Danier bes Bilberratfels. Der Runftler fommt uns allerdings baburch zu Silfe bei ber Lojung ber Ratjel, bag er mit erflarenben Mufichriften im Bilbe nicht fargt. Gin Boligift, im Stil ber Figuren bes Buppentheaters, traat als moberner Atlas bie Beltfugel auf feinen Schultern. Die Sauptperfon, bie faft ausschließliche Befigerin aller lution. Die Berie, welche einzelne ber Lanbereien, fucht mit ihrem Schirm einen Beichnungen begleiten . . ., find in bemielben um Arbeit bittenden Jungen gu vertreiben, Beifte verfaßt. Gie alle find ber Sache mahrend gur Anbeutung ihres Reichtums



Abb. 132 Atelier Balter Cranes. Amateurphotographie von Dr. Prince, (Bu Geite 141.)

auf bem oberen Teil ber Aleidung eine Menge ber, für bas Pfund Sterling gebranchlichen Beichen abgebilbet finb. Uber bem Jungen fteht bie Anzeige "Demonstration of the Unemployed" abgebrudt, bic jum nachften Meeting im Sybepart einlabet. Darüber, bag Arbeitelofigfeit ein bochft trauriges Beichen ber Beit ift, barüber gibt es mohl feine Meinungeverschiedenheit. Demonstrationen biefer Art haben aber noch niemals praftifche Refultate gehabt. übrigen fieht bie Regierung in England folche Rundgebungen nicht einmal ungern, ba fie biefelben als bas befte Gicherheitsventil gur Ablaffung bon gu hober Danipfund Spannfraft, auch im politischen und fogialen Leben betrachtet.

Das jum Maitage 1888 beftimmte Blatt nennt Crane "Solidarity of Labour" (Abb. 111) und widmet es ben Arbeitern ber gangen Welt. Bir finden weiter in ber Mappe einen aus bem Jahre 1891 ftammenden Solgichnitt, bezeichnet als "Der Triumph ber Arbeit" (Abb. 78), ber ichon Seite 106 besprochen wurde. Erane außerte ju mir, daß er bies Blatt für bas befte aus ber Gerie halte, insoweit als ber fünftlerische Buntt babei in Betracht tommt. 3ch finbe ben Entwurf nicht flar genug gruppiert, wenngleich einzelne Details fünftlerifche Meifterschaft befunden. Die von dem gur Maifeier anwesenden Schweizer S. Scheu bewiesene technische Fertigfeit, bei Ubertragung ber Beichnung in Solgichnitt, ift eine ausgezeichnete.

Sinfichtlich bes Entwurfe für bas nächfte Bild, welches aus bem Jahre 1894 ftammt und "The Worker's May Pole" betitelt ift (Abb. 112), gilt basfelbe wie für bas vorige Blatt: es ift in ber Komposition gu berichwommen. Unf ben Banbern bes "May Pole" bat Crane feine betreffenden Forberungen angebracht: "Der Achtftunbentag", "Baftpflicht ber Arbeitgeber", "Duge für alle", "Das Land für bas Bolf" n. f. w.

Bu Beihnachten in bemfelben Jahre fanbte er ber Beitschrift "Labour Leader" bas beifolgende bubiche und leicht verftandbon ber Beitung "Juftice" abgebrudt.



IPARMUVESIETI TARBULAT EIALLITAI

Mbb. 183. Rorbere Geite bes Ratalogumichlags jur Walter Crane . Ansftellung in Bubapeft. (Su Ceite 142.)

land" (Abb. 114), in welchem ber Deifter und eine, jum Krang gewundene Blumen. lefe feiner ichon befannten Buniche, ober ebent. Forberungen gibt.

Gleichfalle aus bemfelben Rabre ftammt bie mit einer Fabel aus Cranes Feber berschene Beichnung , The Donkey and the Common" (Der Gfel und bie Bemeinbeweibe, Abb. 115), bon ber Beitung "Juftice" 1895 reproduziert. Die Fabel ift gu umfangreich, um hier wiebergegeben werben gu fonnen, aber einzelnes baraus und ber Befamtfinn foll boch mitgeteilt werben.

Erane ergahlt wie folgt: "Ginft befaß ein Efel bas Recht auf einer entzudenben Bemeinbeweibe grafen gu fonnen." Sier fehlte es ihm an nichte, "und", fahrt ber Deifter fort, "andere Gfel teilten mit ihm bies Paradies, ja, fie durften gelegentlich fogar liche Blatt (Abb. 113) nebft einem langen, boden und ausichlagen. Weibemangel gab feinen Weihnachts- und Neujahregruß ent- es nicht und hörte ich auch niemals bavon, haltenben Gebicht. "The May Pole" mar bag es Alaffenunterschiebe zwischen ben Gfeln gab, ober andere Mitbenuger ber Weibe Richt minder fünftlerisch ift bas fur mit bem Suftem ungufrieden waren." Es ben Maitag 1895 hergestellte Bilb "A Gar- muß hier bemerft werben, bag Crane haufig



Mbb. 184. Titelbilb ber Beitidrift "Ui 3bot". Begeichnet von 28. Erane. (Bu Geite 142,)

Bortfpiele macht zwischen "Common" und "Commoner", Ausbrude, Die befanntlich mehrere Bebeutungen gulaffen, und bag außerbem bie in ben Borftabten Londons liegenben fogenannten "Commons" nicht genau einer Gemeindewiese entsprechen, fonbern meiftens freie, wenig gepflegte, mit wilbem Bufdwert verfebene Stude Laubes find, die gur Erholung ber Orteeinwohner bienen.

Der Fabulift fahrt fort: "Als nun eines Tages unfer Gfel gebantenvoll feine Beisheitsohren berabhangen ließ, nabte fich ihm ein Befen , Denich' genannt, ben er bieber volltommen verachtet hatte, weil er nur gwei Beine befaß." Durch ein Bund Ben wird ber Giel nun auf bie Lanbftrage gelodt, und ihm ichnell ein Salfter über ben Ropf geworfen. Der Zweibeiner fcmang fich auf feinen Ruden und versuchte ihn burch Stodichlage angutreiben, aber ber Giel fette feinen Reiter in ben Sand und eilte nun frohen Mutes nach ber Beibe gurud. Belder Schred bemächtigte fich jeboch feiner. als er bier ben Plat bereits eingegaunt fanb. Nicht genug biermit, ein Gebiß und Baum wurde ihm fofort angelegt, und er verftorbenen Maler Dadog Brown fand eine

in bie bufterfte Strafe einer raucherigen Stadt geführt. Sier führte er ein elenbes Dafein in bem Stalle eines Sinterhofs. Gin Stall mar ce überhaupt nicht, fonbern nur ein gugiger Berichlag, in bem er mit ichimmligem Beu gefüttert murbe,

"Go verlief bas Leben unferes Giels einformig und unter harter Arbeit. Gines Tages (ce mar gerabe ber erfte Dai) trat eine Benbung in feinem Schidial ein." Crane ergablt bann weiter, bag ichlieflich bie Befiger ber Giel fogar gwifden fich ein Bettrennen veranftalten, baf aber bei biefer Belegenheit bie Bierbeiner ertannten, bag es boch möglich fei, jene abzuwerfen, einen Schluft, ben wir bier in ber Abbilbung nabezu ausgeführt feben (Mbb. 115).

Die Moral ber Fabel gibt Crane wie folgt: "Benn man ben Arbeiter ftatt Gfel, Landmonopol für ben erften Berrn, Rapital für ben zweiten in bie Fabel einfest, finben fich leicht bie Details für ben beftehenben tommergiellen Bettbewerb, bas Inbuftriefuitem und bie Begiehungen bes Urbeiters jum Arbeitgeber."

Das lette, gleichfalls im "Juftice" (1896) erichienene Blatt benennt Crane "Die richtige Antwort auf ben Ringoismus, - International Socialist and Trade-Union Congress 1896." England, in Geftalt eines Arbeiters, bewillfommnet bie Benoffen aller anberen Rationen, beren Bertreter Crane mit wenigen Strichen gut charafterifiert hat, aber ber Borficht halber ihnen gur Erfennung auch noch ein Nationalitäteichilb ober bergleichen anbeftete (2166, 116).

Gur alle Arbeiter, Die es ermöglichen tonnten, fich etwas langer in London auf. guhalten, hatte übrigens Erane noch ein befferes und jebenfalls lehrreicheres Reft veranftaltet, ale nur um ben Daienbaum gu tangen, womit nicht etwa gemeint ift, baf bie verdiente Erholung nach ber Arbeit verfagt werben foll.

In biefem Jahre (1896) fand nämlich unter Craue, ale ihrem Prafibenten, Die fünfte Runftgewerbe - Musftellung in ber "New-Ballery" ftatt. Ehrenfefretar ber Befellichaft war nach wie por Cobben-Sanberfon und Burne-Jones, fowie Morris im Romitee berielben. Bum Aubenten an ben lerie ftatt. 2018 Bormort zum Ratalog finben wir in bemfelben eine furze aber wertvolle Biographie Mabor Browns, von Sueffer perfakt.

Unter ben bort gehaltenen Bortragen waren namentlich folgende bemerfenewert: "Die Runft und bas Leben", von Cobben-Sanberion. "Schone Stabte", von 28. R. Lethaby. "Offentliche Gebaube und Squares", von Reginald Blomfield und "Farben in ber Architeftur", von Salelen Ricarbo. Crane war auf ber Musstellung, außer vielen anderen intereffanten Arbeiten, burch einen ichonen, fur ein buntes Rirchenfenfter beftimmten Rarton bertreten, ber "Glias gen Simmel fabrend" barftellt (Abb. 122).

Bieber mar noch feine befonbere Belegenheit gewesen, Diefen Runftzweig in nabere Berbindung mit bem Schaffen bes Meiftere ju bringen. Es follen nun aber boch eine gange Reihe feiner Entwürfe für farbige Glasmalerei ermannt merben.

Die erfte Arbeit biefer Urt fertigte Crane für bas Bibliothefzimmer eines Saufes in Remport in Amerita an. Des Deiftere Schaffen in Diefer Stadt ift une bereits hinlänglich befannt und bebarf es jebenfalls nur ber Erinnerung an ben von ihm bort gemalten Fries "Das Stelett in ber Rüftung". nach Longfellows Gebicht entworfen.

Dann folgen für bie Bilbergalerie in Clare Lawn bie beiben 1889 gezeichneten Rortone .. Speculum Naturae" uub .. Sphaera Imaginationis" (Mbb. 117 u. 118) als topifche Figuren fur bie Bertreter ber natu. raliftifchen und ibealiftischen Runftrichtung. Die Ausführung und Serftellung in Blas übernahm bie Firma Morris.

Gin großes Bert in Form eines breiteiligen Genftere und fur bie Rirche in Rewarf (Amerita) beftimmt, "Baulus prebigt in Athen", wurde von 3. und R. Lamb in Rem-Port ausgeführt. Das Gemalbe hat jur Grundlage ben Tert ber Apostelgeschichte 17, Bers 21 und 22: "3ch habe Eure Gottesbienfte gesehen und faud einen Altar, barauf war geichrieben: ,Dem unbefannten Bott'. Run berfündige ich Euch benfelben. bem ihr unmiffend Gotteebienft thut." Unter ben Befehrten feben wir Dionnfins, ben Ratsberrn und die Damaris (Abb, 119).

Mus bem Jahre 1894 - 95 ftaumit gleichfalls ein machtiges Bilb "Die Sonne

Speziglausftellung feiner Berte in ber Ba- ber Berechtigfeit" (Abb. 120), Dies bunte Glasjenfter fertigte ber Runftler für bie "Art of Covenant-Rirche" in Stamford-Sill an, welche Joseph Morris erbaut hatte. Gin Dann und eine Frau beten bie über ihnen througnben Eugel an, welche ein mit ben Borten: "Dann wird bie Sonne ber Berechtigfeit aufgeben und in ihren Alugeln Beilung tragen", beidriebenes Gpruchband balten.

> Für bieielbe Rirche entwarf Crane 1895 bis 1896 noch folgende folorierten Rartons für Glasfenfter: "Der Lowe von dem Stamme Juba und die Taube" (Mbb. 121), "Die Aufhebung Benoche gen Simmel", "Glias Simmelfahrt " (Abb. 122), "Gunde und Schanbe", "Tob und Rrantheit", "Die Rose", "Die Litie", "Die Feige", "Die Olive" und "Der Wein" (Abb. 123). 1897 entstand ber Karton für die Holy Trinity Church in Sull, bem ber Bialmentert 148-150 gu Grunde liegt: "Ihn preifen die Sonne, ber Mond und bie Sterne.



Mbb. 135. Raritatur 28. Eranes und bes ungarifden Unterrichteminiftere Blaffice. Gezeichnet bon Garago. (Ru Geite 142.)



Abb, 136. "Der Lowe und die Taube" (Borbure). "Der Rofenbuich" (Tapete). Dit Genehmigung von Beffret Co., Bondon N., 34 Effer Roab. (Bu Seite 142 u. 118.)

alle himmel loben 3hn, preift 3hn bei bem Schall ber Bofaunen" (Abb. 124).

Eranes religiöfer und profaner Stif ind zwei so verschieben Dinge, daß man taum glaubt, ein und benfelben Meister vor sich zu sehnen gleicht er Burne-Jones am meisten. Ebenso wie besten religiöfe Werte, sind auch diese bier volltommen einheitlich, in sich geschlossen und mit vollendeter fünstlericher Sicherheit und wie bei der beit auch verschieden was und der Kinstlerdurch siene stimmungsvollen Glasmalereien zu sagen hat, darüber tann tein Zweisel bestehen.

Am Jahre 1896 starb Lord Leighton, ber Brafibent ber Spniglichen Afabemie und Ritter bes preufifchen Orbens .. Pour le mérite" für Runft und Biffenichaft. Es war bereite barauf bingewiesen worben, bag, obgleich bie perfonlichen Begiehungen amifchen ihm und Crane nicht nur bie beften waren, und foggr in ben .. Echoes of Hellas" cine gemeinfame Arbeit beiber entftanb. bennoch für Erane bie Atabemie verschloffen blieb. Aber ber feltfamfte Biberipruch in ben beguglichen Berhaltniffen wird burch bie Thatfache feit. geitellt, baß Lord Leighton Balter Crane beauftragte, für fein prachtvoll ausgeftattetes Saus noch weitere beforative Bericonerungen porgunehmen. 2113 Brofeffor Mitchison für Lord Leighton beffen munbervollen arabifchen Saal erbaute, in bem bie feltenften antif - perfifchen Erzeugniffe ber Reramit untergebracht find, entwarf Erane für biefe Salle ben Mofaiffries. Letterer enthalt Antilopen, Palmenbaume, Girenen, Schiffe, Pfquen, Sphinre, Rafabus und einen Abler mit einer

Schlange tämpfend. Der Meister teilte mir mit, daß der betreffende Karton nebst anderen Werten von ihm sich jur Zeit auf auswärtigen Ansstellungen befände. Bei dieser Gelegenheit will ich bemerken, daß die die herigen Berhandlungen, Leightons Haus nebst Inhalt sür alle Zeiten als Staats- oder Gemeinderigentum zu erwerben, bisher repitlatios verliefen. Trob ber angebotenen Schenlung scheitern die bezüglichen Berhandlungen an den angergewöhnlichen, für die Erhaltung bes Saulies bedingten Kossen.

Die Runft im allgemeinen und fowohl Burne - Jones wie Crane, erleiben einen

besonderen Berluft durch ben am 3. Oftober von Morris herausgegeben und von ber 1896 erfolgten Tob von Billiam Morris. Rann es wohl etwas Geltfameres geben, als bie Berbinbung mittelalterlicher Romantif mit bem Cogigliemne und mobernen Runftibeen, wie fie fich in Morris und Balter Erane verforpert? Wir miffen, bag Morris ebenfo wie Rustin, fich in ber gludlichen Lage befand, nicht für materiellen Bewinn ichaffen ju muffen, vielmehr Schriftfteller, Dichter, Rünftler, Induftrieller, Druder und Runftmacen in einer Berfon bei jenem vereinigt mar. 218 ehrlicher Sozialift bewilligte er für geleiftete Arbeit ben bochften Lohn. Er war von ichonen Abealen befeelt und hat als Menich und fur bie Menich. heit aufrichtig bas Sochfte erftrebt. Ebenfo wie Crane ift auch Morris von Batte portratiert worben. Mus biefem Bilbnis merben alle biejenigen, bie Morris nicht perfonlich fannten, auf ben erften Blid erfeben, daß ber Berftorbene einen hochft fympathiichen Musbrud gehabt haben muß. Batts legt in feine Bortrats feinen Bug binein, ben bie Originale im Leben nicht befigen, mich jogar ftoren. Ginem gang mobernen

Burne Jones, hat eine Biographie über einen antifen Ropf gegeben, aber tropbem Morris berfaßt.

"Kelmscott Press" gebrudt wurbe. Madail hulbigt ebenfo wie Morris fogialiftifchen Tenbengen. Um 6. Januar 1902 hielt er einen Bortrag por ber Berfammlung ber unabhangigen Arbeiterpartei, in welchem er eine Alliang ber englischen Sozialiften mit ben fortidrittlichen Parteien befürwortete und fich gur neueren fogialiftifchen Evolutionefchule befannte.

Erane zeigt une in zwei plaftifchen Berten, wie auch noch andere Silfemittel gur Erhaltung biefer Blute beitragen, fo: "Der Benius ber Mechanit bereint Aderbau und Sandel" (Mbb. 125), und "Der Genius ber Eleftrigitat vereinigt bie Beltteile" (Mbb. 126). Beibe Entwürfe bilben einen Teil bes Studfriefes, ber im Effaal bon Gir Beetman Pearfon in Pabbodhurft ausgeführt wurde, und in einer großen Gerie "Die Beschichte bes Beforberungsmefens" barftellt. Um offen gu fein, muß ich gefteben, bag bie Flügel bes Benius ber Mechanif meinen Beifall nicht befigen, ja, Morris und Crane haben am meiften bagu Arbeiter, felbft wenn wie hier, beffen Darbeigetragen, die englische Runftinduftrie und ftellung gut ift, Flügel zu verleiben, verdas Kunfigewerbe gu heben, und beiden zu einer anlagt einen unüberbrudbaren Kontraft. gang außerorbentlichen Blüte zu verhelfen. Erane muß so etwas wohl selbst durch-3. B. Madail, ber Schwiegersohn von gefühlt haben, benn er hat bem Benius Gleichzeitig ift er auch gelang es nicht recht, ber Figur ben moberber Autor ber "Biblia Innocentium", Die nen Charafter bes alltäglichen Lebens ju



Abb. 137. Reramifche Baren mit Metallgiang. Entworfen von Balter Crane fur Dam & Co., Benthall Borts, Galop. (Bu Seite 143.)

nehmen, über ben ibn boch eigentlich feine Schwingen binmegtragen follen.

Wie unausgesett Eranes Stil bis auf ben beutigen Tag wechselt, gang abgefeben bavon, bag bem bezüglichen Material, in bem bie Entwürfe ausgeführt wurben, gebührenb Rednung getragen wirb. beweisen nicht nur bie nach. ftebenben Berte, fonbern namentlich auch ber Beraleich ber vericbiebenen Tapetenmufter unter fich. Go geht er von ber "National" genannten Tapete über gu



Bu ber 1897 hergestellten Tapete "The National" (Albb. 127) bat Erane felbit ben erflarenden und folgendermaßen lantenden Tert geliefert : "Die Generalidee ber Beichnung besteht barin, die Ginheit bes Reiches ju fymbolifieren, aber bie nationalen Embleme ber brei Lanber bervorzuheben. Co reprafentiert St. Georg England und Bales, land. Jeder Ritter ift ju Bferde und in (Abb. 129), und zwar gleichfalls im Auf-



Mbb. 138. Lionel Francis Erane. ber altefte Cobn bee Meifters. (Bu Geite 144.)

voller Ruftung abgebilbet und trägt auf Bappnung, Schilb und Baffen bie untericbeibenben Abzeichen feines Landes: Rofe und Rreug für St. Beorg, Diftel und das ichrage Areus von St. Aubreas für Schottland und Rleeblatt und Rreug St. Batrids für Brland. Die brei Ritter find burch einen Rreis von Blumenranten eingeschloffen, in welchem bas fonigliche Gefamtwappen bas vierte Glied bilbet." Wenn jeber unbefangen Urteilenbe ohne weiteres Crane bier als ben lopaliten Batrioten anerten-

nen wirb, fo niug man fich aber auch gleich. zeitig immer und immer wieber fagen, baß amei Seelen in bes Runftlere Bruft mohnen. In bemfelben Jahre (1897) ftellt er fein, uns icon befanntes Bild "Britannias Bifion" ans, in welchem er England ein bufteres Beidid prophezeit.

Rurge Beit barauf, jebenfalls noch 1897, zeichnet er fur bie Firma Reffren & Co. bas Tapetenmufter "Die Lilie", beren Bluten fich nach ber Richtung ber Conne wenden. Bei genauem Sinfeben auf Die Reproduttion (Abb. 128), fann man bie Connenicheibe entbeden. Gin febr hubiches und gefälliges Mufter "Der Rafabu unb St. Andreas Schottland, St. Patrid 3r- ber Brauatbaum", volleubete Erane 1898

> trage bes genannten Beichäftebaufee.

Der Deifter ift ein abgefagter Feind aller Ariege, und jo verurteilte er auch ben zwifden England und ben fübafritauifchen Republifen ftattgehabten Rampf. Bu bemienigen Blatt, melalleinig bie thes fait Sache ber Schiebegerichte vertritt, fteht Erane in näberer Beziehung und zeichnete einen Umichlag für bas Journal, beffen Titel ,Concord, the Journal of the International Arbitration and Peace



Mbb. 139. Mobell eines Boothaufes von Lionel Francis Crane. (Bu Geite 144.)

Association" über einer Figur fteht, die in ber einen Sand eine Taube, in ber anderen einen Olivenzweig halt. Die Conne bes Fricbens erhebt fich am Sorizont.

In bem gleichen Reitabichnitt (1898), lernen wir ben Rünftler auch als einen Rarifaturiften und Satirifer für bie Tagespreffe tennen, ber recht berbe Spage und Wite machen fann. Meiftens find es Lotal-, Babl- und Parlamenteangelegenbeiten.

bie bier perfifliert werben (Abb. 130). Co nimmt bie Mitte bes Blattes eine Beichnung ein, in welcher ber Bahltanbibat, nachbem er alle feine auten Gigenichaften hervorgehoben und zu bem Schlugfat tommt: "Benn Gie feinen Befferen wiffen, fo wahlen Gie mich", feine Rebe mit ben Worten endet: ". . . benn ich bin ber Freund bes Arbeiters!" Die Bandwerter aber, Die ihm juhörten, zeigen auf feine Rodtafche, aus ber ein Sausichluffel und eine mit folgenber Muffchrift verfebene Etitette berausgudt: "Die ju ben Bereinigungen gehörenben Arbeiter werben ausgesperrt." bezüglichen Wahlfaudibaten für Dort, bem ein Schweinstopf fowie ein but aufgesett ift, aus bem es raucht und beffen Rame "Furness" auf bem letteren bemerft ift, gab Crane ju einem Bortiviel Beranlaffing. "Furness" und "Furnace" werben im Englifden ziemlich gleichlautend ausgesprochen. Dies Wort bebeutet unter anberen auch Dampfleffel und Schmelgtiegel, Erane will nun fagen: Ebenfo wie ber Danupf fich aus bem Sut von Furneg verflüchtet, ebenjo wird ce nach ber Bahl mit feinen Berfprechungen an bie Arbeiter fein.

Rechts von Diesem Bilbe befindet fich eine "Rloudnte" überichriebene Beichnung, in welcher ber einzig übrig gebliebene "Der Tob" ift, und biefer bem am Boben liegenben Leichnam feinen gewonnenen Golbflumpen hohnlächelnd hinhalt. Etwas harmlofer ift die Darftellung bes Lebemannes, ber ben "Rontgenftrahlen" ansgesett wirb, ein Experiment, als beffen Refultat auf ber Bilbflache weiter nichts als Teller, Meffer "Daily Chronicle" feit einiger Beit, im



Mbb. 140. Lancelot Grane, ber smeite Cobn bee Deiftere. (Bu Seite 144.)

und Babel, fowie eine Rlafche Wein nebit Glas ericheint. Intereffant find alle biefe fleinen Raritaturen, aber für nicht englische Lefer im allgemeinen boch zu wenig verständlich.

Das, was in Situationen Schiefes enthalten ift, fangt bie Gatire in ibrem Soblivicael auf, um es vergrößert und noch ichiefer ober vergerrt gu reflettieren. Beil ber Berfaffer und bas Bublifum feit altersher ftillschweigend ober tonventionell barüber fich perftanbigt haben, bak

bie Catire meiftens nur Salbmahrheiten ober boch nicht die volle Wahrheit enthält, bat man feiner Reit in England (bei allen Barteien) über viele ber hier wiebergegebenen Karitaturen (Abb. 130) berglich gelacht. Rubem fommt im allgemeinen fowohl bie litterarifche wie bie bilbliche Satire bem Schwachen gegen ben Starten gu Silfe und werben beibe Husbrudsarten ichon aus foldem Grunde ben Daffen angiebend ericheinen. Crane fertigte bas Blatt für ben "Daily Chrouicle", Die gelefenfte raditale Tageszeitung Loubons an. Der Meifter hat mir wieberholt feine verfonliche Anficht ausgesprochen. nach welcher er bestimmt glaubt, bag bie Bufunftegeitnug fich immer mehr ber Illuftration bedienen und ben Tegt fürger faffen wird.

Die Beitung "Daily Chronicle" wurde übrigens auch bon Burne-Jones im Jahre 1895 benutt, um fein fogialiftisch angehauchtes Bert "Labour" (Arbeit) in bergrößertem Makitabe wieberzugeben.

Ginen febr vernäuftigen Brief richtete 1894 ber Dichter Biornion an bas genannte Blatt, in welchem u. a. über fogialiftifche Fragen fich folgende Stelle findet: "Muce was die Cogialiften gu erreichen hoffen, muß burch bie allgemeine Buftimmung bes öffentlichen Empfindens gewonnen werben, b. h. burch bie Mitwirfung bes bemfelben fern ftehenben Bublitums. Gie haben infolgebeffen eine Taftit gu befolgen, die beträchtlich von ber bieber verfolgten abweicht."

Schlieklich will ich noch bemerten, bak

Begenfat ju ben englischen Sozialiften, fo- ihrer Bangart ben Eroberungezug etwas weit es ben fübafritanifden Rrieg betrifft, in bas Lager ber Imperialiften über-

gegangen ift.

3m Rahre 1898 entsteht endlich bas in ber "Rew-Gallery", barauf 1900 in Berlin und Bubapeit, fowie gulett in Benebig, 1901 ausgestellte Bilb ,,The World's Conquerors" (Abb. 131). Links pom Beichauer, am Rande Des Gemalbes reitet auf mubem Rlepper ber "Arbeiter"; bann tommt ber feine Thaten ausposaunende "Ruhm", von einem vorwarte brangenben eblen Bferbe getragen. Dicht hinter ihm feben wir einen voll gerufteten Ritter, in ruhiger, ftolger Giegeszuverficht, auf prachtvollem Rog, ber bas Banner ber "Dacht" boch entfaltet. Bu feiner Linten, auf weißem Belter, tritt bie mit ber Arone geschmudte Schonbeit" ihren Eroberungezug burch bie Belt an. Gin befrangter Jungling "Die Liebe" ift ihr Begleiter. Erane bat ibm Blugel, eine Fadel und ben Pfeilfocher ale Attribute gegeben.

Unmittebar hinter ber "Liebe" reitet auf altem, abgemagertem Tier bie "Beit" mit ber Genie. Der Ropf bee Greifes mit bem langen, weißen Bart ift befonbere ausbrudevoll und charafteriftifd. Den Golug bilbet ber "Tob" auf einem gespenftigen, ichwargen und bie "Beit" überholen mollenben Bferbe. Diefer, ber lette aber ber unfehlbarfte ber "Belteroberer", wie Crane Die Allegorie nennt, halt ein Banner mit ber Abbilbung eines Drachens, Greifes ober fonftigen Fabeltieres in ber rechten Sand. Dit erhobenen Taben und lechzenber Bunge fucht bas Ungetum neue Beute gu erhafden. In echt praraffaelitifcher Beife hat Crane im Borbergrunde Elfen ober in "Utopia" lebende Menichen geschaffen, Die ben Belteroberern vorangiehen, mabrenb andere von jenen, unbefümmert um bie Reiter und ben Job, Krange minden, um In ber Romfich bamit zu schmuden. position find eine Menge hnbicher Buge enthalten, jo 3. B. wie ber Arbeiter und fein Pferd fich verwundert nach dem laut fein "3ch" verfundenden "Ruhme" umichquen.

Das gange Bemalbe erinnert in feinem allegorischen Stil an "Amor vincit omnia" (Abb. 11) und "Proserpina" (Abb. 12). Die Beltbefieger führen bier jebenfalls in

gemächlich, praraffaelitisch aus. Durer und Cornelius haben in ber Apotalppie ihre Reiter unwiderftehlicher bargeftellt und uns nicht in Ameifel barüber gelaffen, bak alles

por ihnen fich beugen muß.

Bie in Cranes Bilb ber Tob bie Reit ju überholen fucht, jo hatte er es in Birtlichkeit gethan, ale er in bemfelben Jahre am 17. Runi Burne - Rones mit feiner Sand berührte. Wenn auch nicht die Welt, fo hat er boch auf feinem Bebiet, auf bem Felbe ber Runft einen jo bedeutenben Sieg errungen, bag biefen ihm felbft ber Tob

nicht ftreitig machen fann.

Benn ja auch Erane fein Schuler von Burne - Jones ift, fo muß er boch als fein einziger felbständiger Rachfolger betrachtet werben. Die Elfen auf bem lettgenannten Bemalbe haben bunte Glastugeln in ber Sand und werfen fie den "Groberern" (mit Ausnahme ber Beit und bes Tobes) entgegen, um ihnen die Richtigfeit alles Irbischen ins Gedachtnis gurudgurufen. Da Erane von ber Runft annimmt, baß fie bie Belt zu befiegen vermag, fo bleibt es feltiam, bak er biefer feinen Blat unter ben "Eroberern" in feinem Bilbe juge. wiesen bat. England mar von Burne - Jones jebenfalle erobert worben und teilweise auch anbere Länderftreden. 36m brauchten feine Glasfugeln in ben Beg geworfen gu werben, benn er trachtete niemale nach eitlem, ober überhaupt nur weltlichen Rubni.

Es ift nicht möglich, an biefer Stelle ausführlich über ben verftorbenen, großen Deifter ju iprechen und bermeife ich beshalb auf die von mir verfaßte Monographie von "Burne-Jones" (Belhagen & Rlafing, Bielefelb und Leipzig). Um Enbe Diejes Buches findet fich ale Schlufvignette bie von Crane entworfene Umichlagszeich. nung für bas von ber Photographischen Befellichaft in Berlin verlegte Brachtwert: "The Work of Burne - Jones." Der Entwurf zeigt eine Balette, über ber eine Rugel mit ber Inidrift: "Sphaera Imaginationis" von Glügeln getragen ichwebt. Mus ber Angel lobert eine Flamme gen himmel empor und bas Bange wirb burch einen Lorbeerfrang umrahmt.

Bu Ehren von Morris, bem intimften Freunde von Burne - Jones, murbe noch in

bemfelben Jahre eine Ausstellung feiner Leipzig-Berlin) bie obige Ausstellung bor-Berte in ber "New Ballery" abgehalten. trefflich gefennzeichnet. Allen, Die fich gur Co maren bort namentlich eine beträchtliche Cache prientieren wollen, tann baber biefer Mugabl bon Rartone für religible Blas. Auffat nur empfohlen werben. malereien . Alluftrationen gu Danuffripten, Initialen und Titelblättern ju ben Ber- reproduzierte photographische Aufnahme bon öffentlichungen ber "Kelmscott Press". Der Cranes "Atelier", und gwar ift basfelbe Rame "Burne - Jones" und "Morris" ubt eine magifche Rraft in England aus. Bang besonderes Intereffe erregten fur Sachleute setung vom anderen bilbet. In bem erften Die Borftedblatter gu biefen Druden, fowie Teil (Abb. 132) feben wir ben Deifter febr

Mus bem Jahre 1900 ftammt bie bier berart auf bem Bilbe in zwei Abichnitte zerlegt, bag ber eine ungefahr bie Fort-



Abb. 141. Lanbicaft in Gifeg. Gemalbe bon Lancelot Crane. (Bu Ceite 144.)

Dedeln bilben follten.

3m Berbit 1899 fand bie bieberig angefüllt ift. lette "Runftgewerbliche Ansftellung" in ben alten Raumen ftatt. Leiber muß es gejagt auf feiner Befigung Brantwood bei Conifton. fein: fie ftaub nicht auf ber Sohe ihrer Borganger! In einem ichon illuftrierten, ben allgemeinen und ben heutigen Stand ber englischen Annstinduftrie ichilbernben nur Crane, fonbern gang England ohne Artifel, bat Dt. Muthefine in ber "Bilbenben Kunft" (Mai 1900, G. A. Seemann, nender Berhaltniffe betrauerte aufrichtig

Beichnungen und Solgftode, welche die Dufter ernft mit einer Beichnung beschäftigt. Auf ju ben betreffenden Bucheinbanden und einem fleinen Tischen rechts hinter ibm ftebt bas une befannte Gipempbell fur bie "Europa" (9166, 25), mabrend bie andere Balfte gleichfalls mit Efigen, Entwürfen zc.

> Am 20. Januar 1900 ftarb Rustin Crane bezeichnet ihn ale benjenigen, ber am meiften Ginfluß auf ibn in allen fogialiftiichen Fragen ausgeübt habe. Aber nicht Untericied ber Barteien ober fonftiger tren

seinen Tob. Durch die von ihm 1851 an bie "Times" gerichteten Briefe über das Thema "Prärassachteten Briefe über das Thema "Prärassachteten Rustin fragte niemals banach, ob seine Ansicht für richtig befunden wurde, jur Registrierung gelangte sie unbedingt, denn man hörte ihn stets mit Interesse. Seit vierzig Jahren war die englische Nation gewohnt, don ihm gewarnt und auch getadelt zu werden. Alles in allem war Ausstins Siellung ohne jede Parallele in Emaland.

Die Natur hatte Ausfin mit dem Eifer eines Alstein, der Arbeitsfraft eines unermiblichen, professionellen Litteraten und
einem Reichtum von Intelleft ausgestattet,
der durch Abeb der Gessinnung zu einem
ungewöhnlich harmonischen Gangen verichmolzen voar. Dierzu hatte ibn Bortuna
mit ihren Gliäckgütern berart bebacht, daß
er zugleich ein Mäckenas sein konnte. Tropbem er aber niemals für seinen Uluterhalt
zu sorgen brauchte, arbeitete er bennoch, als
geste es im Kampf um das Dasein das
Leben zu erfahlten.

Die Angriffe auf bie englische Gefellschaft verzieh man ihm. Weniger leicht wurde est ihm vergeben, baß er sich absolut nicht um die Bewunderung befümmerte, die man ihm in England von jener Seite entgegen trug.

Rustin beigh bie Phantasie des Dichgenart mit der Schärfe des Krititers, und daher fam es, daß fein Streit über Kunst oder litterarische Angelegenheiten von Bedeutung früher als beendet galt, che man die Stimme des Propheten von Brantwood gehört hatte, dessen der Letting an die thytischen Figuren der Patriarchen erinnerte.

Wir treten mit dem neuen Jahrhundert in George Cranes ein, in welcher Ausfeltungen eingelenr einer Werke oder Gesamtvorsührungen derselben immer häufiger vorden, und infolge der Kenntuis since vorden, und infolge nach inner mehr auf dem Kontinent geschät wird. Ilm Irrämmer in der Zeitrechnung zu vermeiden, nuß darauf aufmertsam gemacht werden, daß in England das zwanzigite Jahrhundert erit mit 1901 beginnt.

3m Rabre 1900 fand in Budaveft eine Rolleftiv - Ausstellung von Berfen Cranes ftatt, an bie er mit außerorbentlicher Befriedigung gurudbentt. Der Runftler feierte bort perfonlich und burch feine Berte einen ficherlich ju gonnenben Triumph. Beil er ein wirflich beicheibener Rünftler ift, ber in feiner Unfpruchelofigfeit nicht etwa bas Gegenteil feines eigenen Urteile über fich felbft gu hören ober berauszuloden municht, tam ihm bie ichon an und für fich jo ritterliche und gaftfreie Bepolferung mit größtem Boblwollen entgegen. Die offene, ungezwungene Haturlichfeit, vereint mit verbindlichen Formen wie fie Erane Fremben gegenüber befist, find eben bei Englanbern eine berartige Geltenbeit - wenigftene bei feinen auf bem Rontinent reifenben Landeleuten -, bag man burch bas einfache Auftreten bes Baftes angenehm überrafcht mar. Wenn ein Unbefannter in England fich liebenemurbig erweift, fo gerat er junachft in ben Berbacht, irgend etwas erreichen zu wollen.

Der Meister hat für den in ungarischer Sprache abgesathen Katalog den Umschlaggezeichnet, dessen voordere Seite hier abgebibet ist (Atob. 133). In den Einsassungeranten zur Linken befindet sich auf einer Katette seiner Signatur in Form eines kleinen Kranichs. Der Katalog wird dadurch besonders interessant, das Erane sür jedes Wert den Preis angegeben hat.

Gur bie ungarifche Beitschrift "Uj 3bot" lieferte ber Deifter mahrend feines Aufenthaltes in Bubapeft bas in ber nachstehenben Abbilbung (21bb. 134) reprodugierte Titelblatt. In Diefem illuftrierten Journal mar bas von Crane 1881 gemalte Bert "The Laidley Worm" abgebilbet. Gine bon Farago gezeichnete Rarifatur (Abb. 135) ftellt Erane bar, wie er eine Auszeichnung bon bem Minifter Blaifics für feine Musftellungeobjette erhalt. Hugerbem murben mehrere Arbeiten für bas Dufeum in Bubapeft angefauft. Muf Cranes Rod ift fein Monogramm wieberholt angebracht, und entschulbigt fich im übrigen ber Beichner burch bie am Ruf bee Bilbes angebrachte Widmung für bas farifierte Bortrat.

Auf der Parifer Ausstellung besielben Jahres wurde von der Firma Jeffreha Co. eine neue und jehr geichmacbvolle Tapete Cranes dem Publifum angeboten. Die Tapete betitelt fich "Der Rosenbulch", und

bie Borbure "Der Lome und bie Taube" (Mbb. 136). Die Anertennung für biefe ausgezeichnete Arbeit bestand in ber großen Golbenen Debaille.

Much für bie bon ber Firma Billington ausgestellten und bon Erane gezeichneten Banbfacheln murbe bie Golbene Debaille bewilligt. Unbere Runftgegenftanbe brachten bem Deifter bie Brongene Debaille ein.

icon feit langeren Sabren Entmurfe fur s. B. fur bie Firma Barble & Co. ein

Rarl BB. Sieriemann (Leipzig 1900) perlegtes Bert "Alte und neue Alphabete" nebit ber Ginführung biergu "Die Runft im Alphabet" rühmlichft befannt gemacht. Enblich zeichnete Erane für Die Firma Dam & Co. auch bie bier abgebilbeten feramifchen Waren mit Metallalang (Mbb. 137). Es gibt taum einen Gegenftanb in ber Runftinduftrie, für ben Balter Der Firma Maw & Co. hat Crane Crane nicht thatig war. Go zeichnete er



Mbb. 142. Grubling und Corge. Maugrellbilb. (Bu Geite 145.)

Racheln und Fliefen geliefert, Die unter anderen Wieberholungen von "Baby's Opera" und ahnlichen Bilberbuchern barftellen. Ferner gehören in biefe Rategorie bie folgenben Beichnungen : "Die Jahreszeiten", "Die Stunden" und "Die Glemente". Mit Dr. Lewis &. Dan gufammen fertigte ber Runftler bie Entwurfe fur Luftrefacheln an, teilungen: "Pflügen", "Saen" und "Ernten" lingen und ferner, daß er im Berein mit gerfällt. Day, gleichsalls Sozialist, hat sich Sir E. Poputer, dem Prafibeuten ber in Rachfreifen namentlich burch fein von Alabemie und Alma-Tabema berufen murbe,

reigendes Mufter "Die vier Jahreszeiten", um auf Geibe gebrudt gu merben. Das entgudenbite Mufter von allen biefer Urt ift aber "Das britifche Raiferreich" für bie Rirma Ebmund Botter in Manchefter, bas in Rattunbruden fich einer großen Beliebtbeit erfreut. Es ift eine fleine Fronie bes Schidfale, bag bem Meifter gerade folche betitelt "Labour", welche in bie brei Mb. Guiets wie bas obige mit am beften gewerfen. Jenes Mufter bezwedt bie Berberrlichung bee britischen Reiches unter ber Regierung ber Konigin Bictoria, bei Belegenbeit ihres Jubilaums im Jahre 1887. Bier Figuren: "Auftralien", "Indien", "Britannia" und "Canaba" bilben bie im flaffifchen Stil gehaltene Borbure bes Stoffes. In gemeffenem Schritt, eine rhnthmifche Rette barftellend, bewegen fich bie Figuren bormarte. - Gines ber ichonften Dufter, welches Erane ferner für bie Induftrie berftellte, mar bas für bie Firma John Bilfon beftimmte und "Die funf Ginne" benannte. Dies biente ale Borlage bei ber Fabrifation pon Tiichtüchern.

Muf Biener Musftellungen ift Grane jowohl im Jahre 1900, als auch 1901 vertreten. Die erftere war "bie internationale graphische Musftellung ber Bereinigung bilbenber Runftler Ofterreiche (Sezeifion) in Bien". Mußer bem Benannten hatten noch folgende englische Runftler bie Ausstellung beichidt : Anbren Bearbolen (eine Reichnung: "Bjolbe"), Richoljon, Sman, Moira, Channon, Jojef Bennell, Brangmyn u. a.

Ginen bejonbers benfmurbigen Tag bilbete aber für Balter Crane ber im Monat Januar 1901, ale bie Gesamtausitellung feiner Berte in Bien im "t.t. ofterreichischen Dufeum für Runft und Bewerbe" eröffnet wurde. Die meiften auf ber Befter Musftellung vorhanden gewesenen Wegenstände murben nach Bien übergeführt. Ginichlieflich ber Beichnungen waren es über 1000 Nummern, Die bort vereinigt worben waren. Auch von biefer Musftellung fehrte Crane febr begludt beim.

Das f. f. Minifterium für Rultus und Unterricht taufte fur bas Dtufeum folgenbe Tapeten an: "Rafabu", "The National" und "Dornroschen". Für bie ju grunbenbe moberne Galerie: "Laura", "Die Ernte in Utopia" und bas Aquarelibilb "Loch Bar". Der regierenbe Gurit von und gu Liechtenftein erwarb bie nachstehenben Manarellgemälbe: "Tabor", "Rievaul Abbey", "Malesic Church" unb "Roche Abbey". Für ben Grafen Rarl Landoronefi murbe bas Aquarell "Sherwood Forest" und für Professor von Fritich bas Mquarellbilb "Schottifche Lanbichaft" angefauft.

um bie Blane fur bie öffentliche Deforation ben Ausstellungen mit all ben Seinigen, jur Aronung König Ebuard VII. ju ent- bie famtlich Runftler find. Die bier wiebergegebenen Photographien feiner beiben Gohne wurden mabrend ber Beiter Musftellung angefertigt. Der altefte Gobn Lionel Francis (Abb. 138) ift Architeft und baut bereits Baufer. Dag er gern BBafferfport betreibt, erfeben wir aus bem Seite 138 abgebilbeten und von ihm fonftruierten Dobell gu einem "Boothaufe" (Mbb. 139).

3m Sommer 1902 murbe in einem berartigen Bootbaufe bie erfte flottierenbe Runftausftellung eröffnet, welche bie an ber Themje gelegenen Ortichaften auffuchte. Unter ben ausgestellten Bilbern befand fich auch ein foldes von R. Menerheim.

Der jungere Gobn Lancelot (Mbb. 140) folgt bem Beruf feines Baters ale Maler. Much er ift wie fein Bruber ein Sporteman, aber wie es icheint, gieht er bas Land bem Baffer bor. Auf ber von ihm gemalten "Landichaft in Gfieg" (Abb. 141) erbliden wir ihn gu Pferbe. Er tritt vollfommen in bie Sufftapfen feines Baters, inbem er auch ichon bamit begonnen bat, 30uftrationen für Bucher angufertigen, und gwar gu "Mope Fabeln". Go hat er gezeichnet und felbft in Solg geschnitten : "Der Sahn und bas Juwel" und "Der Abler und bie Schlange". Es wird uns erinner. lich fein, bag Balter Crane fich gleichfalls mit "Afop" beichaftigte. Gein Bert trug jeboch einen anberen Charafter, ba es als "Baby's own Aesop" natürlich nur für Rinder bestimmt war. 3ch hatte beinabe gefagt "nur ein Bilberbuch mar", und bamit mir mit Recht einen Borwurf jugezogen, benn Crane betrachtet bie Alluftrationen für bie Jugendwerte als wichtigere wie bie für Die Erwachjenen. Ebenfo halt er 3. B. eine fcon gezeichnete Bignette - Die maucher uur bie Rleinfunft ber Rleinfunft nennt jeber anderen Runftleiftung für volltommen ebenbürtig.

Das Jahr 1901 war ficherlich bas ausftellungereichfte fur Erane. Go find in vielen Orten Deutichlande Berte bes Deiftere bem Bublifum gur Befichtigung geboten. 3ch nenne nur "Schultes Salon" in Berlin, wo "Britannias Bifion", "Dabchen von Althen" und "Amor vincit omnia" ju feben mar. Gerner bei Schulte in Duffel-Erane ift, wie wir wiffen, ein guter borf, bann in Dresben, Roln und enblich Familienvater und als folder reift er gu in Benedig befanden fich Bemalbe von Crane.



Mbb. 143. Der Daber. Gemalbe in Temperafarben.

3m Jahre 1901 fand ferner auch noch im "Bictoria und Albert-Dufeum" in London eine Musftellung moberner Alluftrationen ftatt, in ber Erane und fein Cobn Lancelot vertreten waren. Bon feinen alteren Gachen erwähne ich die von John Laue publizierten "Picture Books", "Faerie Queene" (Georg Mllen) und neu herausgefommen "Don Quixote of the Mancha", retold by Judge Parry 1900. Aber biefe intereffante Musftellung habe ich feiner Beit ausführlich in ber "Beitidrift für Bucherfreunde", Dai 1901, berichtet (Belhagen & Rlafing, Bielefeld-Leipzig) und verweife ich beshalb eventuelle Liebhaber und Renner ber Rurge wegen auf bas genannte Seft.

In seiner "Isonographie bes Don Quigote" verzeichnet Alfhbee nicht weniger als 409 aus aller herren Länder stammenbe, auf den Gegenstand bezügliche Ausgaben.

Der Schluß berjenigen Aussiellungen bes Jahres 1901, an benen Eraue beteiligt war, trat mit dem Herbst ein. Die "Society of Painters in Water Colours" beschiedter mit feinem Nauaerslicht "Frühling und Sorge" (Abb. 142), das feines Kommentars bedart. Darüber ob der Frühling hier beitende Wacht an der auf dem Eraue eines

teuren Toten Trauernben wird befunden tonnen, fehlen alle pfychologischen Spuren.

Wenn wir in obigem Biste allenfalls die Ebsicht des Meisters erraten tonnen, so sähr er und eftinen Augenblid darüber in Zweifer, wos "Der Mäher" und zu sagen hat. Dies in der "New-Gallery" auszeichte und englisch, "The Mawer" (Abb. 143) benaunte Bild siellt den Tod dar. Der dunfelblaue himmel wolbt sich am Horte herab und die Soune geht als große, aber nur natt leuchtende gebe Augel hinter der Jigur des "Mäheres" unter.

Diesem hat Erane braun-gelbe Farbentone gegeben, ihn mit mattrotem Lembentuch angethan und mit riesigen schworzen Kügeln als dem Tod personifiziert. Bunte Feldumen, als "Fleurs animées" gedacht, tanzen, jubilieren und betränzen sich vöhrerend ber große Schnitter mit der Sense weit ausholt, undefümmert darum vom er trifft. Alber anch dos lutige Bollschen unter den Blumen, selbst nachden ber erste Gespiele schon getrossen dahrinfutt, zeigt keine Reigung ihren Reigen zu unterbrechen. Sie sagen: so wie hier zu steren, ist auch eine "Ars Moriendi". In dem ganzen Bilde liegt viel Stimmung.

Bir gelangen mit bem "Jugenbbrunnen" ober "Rungbrunnen" (Mbb. 144), gleichfalls in ber "Dem. Gallery", sum porläufigen Mbichlug mit Balter Cranes Gemalben. Der Deifter nennt bas hubiche Bert, in welchem er bie une allen gewiß willfommene Jugenb und Beiundheit verspricht .. The fountain of vouth". Den Sintergrund bilbet eine grune Lanbichaft; "int Borbergrunbe feben wir Drangenbäume mit goldenen Früchten. Begafus wirb von einem Jungling in roter phrhaifder Dube geleitet. Die Sauptfigur ber Fontaine, in Beiß gehalten, fteht auf einer blaulich ichimmernden Arnitallfugel, während Tauben fie umflattern. Alle, alle tommen, um fich an biefer Quelle gu laben. Mls Freund ber Tierwelt lagt Crane auch bie rechts gur Seite befindlichen Rebe einen Trunt aus ber Jugenbquelle nehmen. Das Gemalbe wirft foloriftifch außerorbentlich

Richt weit von biefem Bert hat Batts fein lettbeenbetes Bilb .. Greed and Labour" ("Sabiucht und Arbeit") ausgeftellt. Da Batts außerbem noch bie Uberichrift "Unter welcher Berrichaft?" bingugefügt hat, fo ift jeber Zweifel über bie hier ausgebrudte fozialiftifche Tenbeng ausgeschloffen. 3m übrigen geht biefelbe auch aus ber Befamtauffaffung bes Gujets flar berbor.

Um ein erschöpfenbes Bilb ber Thatigfeit Cranes ju geben, will ich noch erwähnen, bag er in biefem Jahre ber Berfamm. lung ber Maurermeifter, Deforateure und Stubenmaler prafibierte, und bei diefer Belegenheit über bie beffere fünftlerifche Be-Staltung ber inneren Wohnraume einen Bortrag bielt.

Enbe Oftober verteilte ber Meifter bie, von bem Bergog von Devonshire und von ihm felbit geftifteten Breife an bie Schuler bes .. South Kensington Sketching Club", bem er früher als Stubierenber auch anachort hatte. Für Beichnungen erhielten Damen bie Breife. Diefe maren: Dif Dorothy Checoman und Dig Alcod.

Eine außergewöhnliche Freude murbe bem Rünftler burch bie Radpricht bereitet, bag er im November gum Ehrenmitglieb ber Munchener Afabemie ber Runfte ermablt worben war. Bleichzeitig mit ibm erhielten biefelbe Musgeichnung: ber Maler Julius Erter und Robert Schleich in Dunchen; Edwin Auftin Abben, John Sargent, im Fruhjahr 1902 fandte ber Deifter ein

I. B. Swan, Mugufte Robin (Baris), bie Architeften Theobor Rifcher (Stuttagrt) und Rofeph Schmit (Murnberg). Crane befand fich fomit in allerbefter Bejellichaft. Rum Schluß muß noch ein gewaltiges Bert, bas eigentliche "Opus magnum" Cranes ermahnt werben, bas in Lieferungen ericbeint. aber noch nicht vollständig ausgegeben murbe. Bergeftellt wirb bies prachtvolle Bibelwert für bic "Illustrated Bible Society", aber ben Berlag befitt bie ,, London News and Sketch Company". Balter Crane licferte fünf große Muftrationen für bie Bibel und beforierte außerbem jebe ber betreffenben 900 Seiten verschieben und berart gelungen, bag gebachte Arbeit überhaupt gu feinen hervorragenbften Leiftungen gu gablen ift. Burne. Jones ift in biefer Bibel burch ein Bilb "Chrifti Beftattung", nach Lutas XXIII, 53 verewigt. Erfte Rünftler aller Nationen trugen gur Musichmudung bes Bibeltertes bei, fo bon beutscher Seite: Brofeffor M. Rampf, Dar Liebermann, Saida Schneiber und Brofeffor Frit von Uhbe.

Muffer Crane und Burne . Jones mar pon englischer Seite an Diefer Arbeit beteiligt : F. Didfee, Alma-Tabenia und Briton Rivière. Bon Frantreich murbe gur Muftrierung bingugezogen: Beujamin Conftant, Gerome, Laurens, Buvis be Cha-vannes und Tiffot. E. A. Abben und John Sman find bie betreffenben Reprafentanten Ameritas; Segantini, Michetti und Domenico Morelli für Italien. Enblich ift lingarn burch Brogit, Schweben burch Ebels felt, Solland burch Jojef Jeraels, Rugland burch Mia Repin und Spanien burch Bille. aas pertreten.

Die große Bielfeitigfeit und bie unermubliche Thatfraft Cranes ift cbenfo ftauuenswert wie befanut, fo bag nur ber Bollftanbigfeit wegen auch noch bemertt werben foll, bag er Mitglieb ber Lonboner "Japanifchen Runftgefellichaft" ift.

Bum Jahreswechsel 1902 fanbte Craue einen von ihm gezeichneten, und mit Berfen verschenen Gruß au seine Freunde und Betannten. Gine icone weibliche Figur halt einen mit Blumen gefüllten Rorb in ber einen Sand, mit ber anberen teilt fie Aloras Gaben aus.

Für die Ausstellung ber Rem - Gallern

ficherlich ale eine feiner beften Rompositionen betrachtet werben tann, Die Mitte bes Entwurfe zeigt ein Liebespaar, um welches bie vier personifigierten Binbe freisen. Um

Temperabilb, betitelt "Der Bind", bas um basfelbe - um bie Liebe." In ber Beidnung erinnert bies Bilb an bas icon an früherer Stelle befprochene Tapetenmufter "Die vier Winbe" (216b. 51).

Mitte Dai b. 3. febrte ber Rünftler



Abb. 144. Der Bugenbbrunnen. Gemalbe in Temperafarben. (Bu Geite 146.)

Jusie des Gemäldes befindet sich die in der and Turin nach London gurud und wie er Aberiehung solgendermaßen lautende Jusie mir personlich versichterte, hoch befriedigt von ichriftet. "Der grimmige Rordwind, die sien kort Bitterfeit des Die, der sande des zu teil gewordene Aufnahme. Die inter-Submindes und die Leidenschaft bes Beft- nationale funftgewerbliche Ausstellung in minbes, fie bewegen fich alle in ber Belt Turin enthielt einen großen Teil ber früher

in Budapest ausgestellten Arbeiten bes Meisters. Diesem wurde die Witteilung überbracht, daß ben König besonders sein Bild, "Die Belteroberer" (Abb. 131) intereffiere.

Leiber tann in der Hauptsache kein Bweisel darüber besiehen, das die Turiner Musstallung in der englischen Wotstlung mit Ausnahme der Entwürfe von Erane, Bosep und der Jirma Morris & Co. nichts berinders Hervorragendes aufzuweisen hat.

Bur Feier bes Friebensichluffes gwifchen Buren und Englanbern ericbien am 2. Juni b. 3. eine überaus ansprechenbe Beichnung Eranes in ber "Dailp Dems". Die icon geflügelte Beftalt bes Friebensengels breitet einen Olaweig über bie beiben vor ibm fnicenben, verwundeten und fich bie Sand reichenben Streiter aus. Sinter biefen am Rande bee Sugele find befrangte Grabfreuge fichtbar, mahrend ju ben Gugen ber ausgefohnten Rampfer ein Lorbeerfrang liegt, burch ben fich ein mit ben nachstebenben Borten beichriebenes Spruchband hindurch. gieht : "Friede unter Bedingungen, Die jeber brave Dann annehmen fann!" Den Sintergrund ber Beichnung bilbet bie über ben Grabern aufgebenbe Morgenfonne. Go mare benn all jenen tapferen Dannern, bie treu bis in ben Tob für ihr Baterland als Belben ftarben, und bie nun nebeneinanber folummern, ein "Requiescant in pace" auf ihr Rreug gefest worben. -

Walter Crane besindet sich mitten in einem fünstlerischen Schassen, und wie soeben bemerkt, hat er durch seine Bibelornamentierung vielen eine freudige Übererachgung bereitet. Das, was er uns in 
seinem Neujahrsgruß zuruft: "Behaltet die 
Hoffinung im herzen!", das wollen wir 
nicht allein sir uns, sondern auch 
jür ihn dem Sinne erwünsichen, daß er hofft, 
uns noch mit vielen solchen Werten, wie 
sein "Opus magnum" es ist, zu beschenten. 
Jeber echte Künstler wird sich, wie Thorwalden, auf seine "hoffnung" führen, ohne 
bie er nicht schassen.

Die beiben Bilber Cranes aus bem Sabre 1901: "Der Tob", unter bem er ben großen, niemand vericonenben "Daber" (Abb. 143) verfteht, und "Der Jungbrunnen" (Abb. 144) bilben jebes für fich eine Allegorie, enthalten aber auch noch eine anderweitige und fogar doppelte fymbolifche Darftellung. Crane will fagen: "Das Leben ift turz, aber bie Kunft lang." Der "Rungbrunnen" ift bie Runft. Derjenige Rünftler, ber aus feinem reinen Bronnen ichopft, wird fich unausgesett verjungen. Gur ihn gibt ce fein Absterben und feine babinfiechenbe Runft. Und fo tann benn auch für einen Deifter wie Crane, ber im Benith feiner Laufbabn fteht, bies Buch bier nicht abgeichloffen, fonbern nur in einem wichtigen Abidnitt ale beenbet betrachtet werben.

## Verzeichnis der Abbildungen.

| M66.  |                                          | Geite | 1 9166 |                                        | Seite |
|-------|------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------|-------|
|       | DRr. Balter Crane. Olbilb von G.         |       | 25.    | Europa. Statuette                      | 26    |
|       | F. Batte. (Titelbilb)                    |       |        | Der Triumph bee Grubjahre. In Tem-     | -     |
| 1.    | Miniaturielbitportrat von Balter Cranes  |       | 1      | perafarben gemalt. 3m Befit bon        |       |
|       | Bater. 3m Jahre 1839 gemalt              |       |        | Fr. Sanfftaengl, Dunden                | 27    |
| 9.    | Balter Cranes Mutter. Agnarell von       |       |        | Manbeibaume. Monte Bincio, Mom.        |       |
| ~.    | Thomas Crane, batiert 1840               |       | 1 ~    | Aquarell                               | 28    |
| 3     | The Song of Sixpence. Das alteste von    |       | 98     | Schloß Dunftanborough. Digemalbe .     |       |
| ο.    | Balter Crane illuftrierte Bilberbuch .   |       |        | Titelbilb au Pan Pipes                 | 30    |
| 4     | The Song of Sixpence. Das alteste non    |       |        | Umriffe für bas Gemalbe "Die Brude     | 30    |
| 4.    | Balter Crane illustrierte Bilberbuch .   | 7     | 30.    | des Lebens". Febergeichnung Des        |       |
|       |                                          |       | 1      |                                        |       |
| Э.    | The Song of Sixpence. Das altefte von    |       | 20     |                                        | 31    |
|       | Balter Crane illuftrierte Bilberbuch .   |       | 31.    | Gemalter Fries in Remport, nach Long-  |       |
| 6.    | The Song of Sixpence. Das alteste von    |       | 1      | fellows Gebicht: Das Stelett in ber    |       |
| _     | Balter Crane illuftrierte Bilberbuch .   |       |        | Hüftung                                | 32    |
| 7.    | The Song of Sixpence. Das attefte bon    |       |        | Gemalter Fries in Remport, nach Long-  |       |
|       | Balter Crane illuftrierte Bilberbuch .   |       |        | fellowe Webicht: Das Stelett in ber    |       |
| 8.    | The Song of Sixpence. Das alteste von    |       |        | Rüftung                                | 33    |
|       | Balter Erane illuftrierte Bilberbuch .   | - 11  | 33.    | Gemalter Fries in Remport, nach Long-  |       |
| 9.    | Die Gattin Cranes. Mquarellportrat.      |       |        | fellowe Bebicht: Das Stelett in ber    |       |
|       | 3m Befig bee Runftlere                   |       |        | Rüftung                                | 34    |
| 10.   | Ein Grühlingebote. Aquarellbild. 3m      |       | 34.    | Bemalter Fries in Remport, nach Long-  |       |
|       | Befit bes Runftlere                      | 13    |        | fellowe Gebicht: Das Stelett in ber    |       |
| 11.   | Amor vincit omnia. Ofbilb                | 14    | 1      | Rüftung                                | 35    |
| 12.   | Berjephone. Olbild. 3m Befig bon         |       | 35.    | Gemalter Fries in Remport, nach Long-  |       |
|       | Balter Crane                             |       |        | fellows Webicht: Das Stelett in ber    |       |
| 13.   | Brithnung ju "Bluebeard's Picture Book"  |       |        | Rüftung                                |       |
|       | (Blaubart). Buchumichlag                 |       | 36.    | Gemalter Fries in Remport, nach Long-  |       |
| 14    | Blaubart. Beidnung für Rinberbucher      |       |        | fellows Webicht: Das Stelett in ber    |       |
|       | Baby's own Alphabet. Beichnung für       |       |        | Rüftung                                |       |
| * 17. | ein ABC-Buch                             | 17    | 37     | Gemalter Fries in Remport, nach Long-  |       |
| 16    | Baby's own Alphabet. Brichnung für       |       | .,,,   | fellowe Gebicht: Das Stelett in Der    |       |
| 10.   | ein NBC-Buch                             | 18    | 1      | Ruftung                                | 38    |
| 17    | The sleeping Beauty (Dornroschen). Buch- |       | 20     | Gemalter Fries in Remport, nach Long-  |       |
| 14.   |                                          |       |        | fellows Gebicht: Das Stelett in ber    |       |
| 10    | umichlag. Zeichnung für Bilberbucher     |       |        |                                        |       |
| 10.   | Das Banjemadden aus Brimms Dar-          |       | 20     | Hüftung                                | 39    |
|       | chen. Gobelin im Bictoria- und Albert-   |       |        | Bandora. Gemalbe im Befit bon Dire.    |       |
|       | Museum                                   | . 20  |        | Roberts in Bofton                      |       |
| 19.   | Illuftration gu Bilberbuchern : Baby's   |       | 40.    | The Periods of Italian Art. Mquarell-  |       |
|       | Opera                                    | . 21  |        | bilb. 3m Befit von Gir henry Irving    |       |
| 20.   | Illuftration ju Bilberbuchern: Baby's    |       | 111.   | Die Freiheit. Olbilb                   | 43    |
|       | Bouquet                                  | . 21  | 42.    | Der Wettlauf ber Stunden. Febergeich   |       |
|       | La Margarete. Tapete                     |       |        | nung bes Meiftere für bas gleichnamige |       |
|       | Die Taube. Dedentapete                   |       |        | Gemalbe                                | 44    |
| 23.   | Studdede in einem Saufe in Combe         |       | 43.    | Das Ratfel ber Gphing. 3weite Stigge   | 2     |
|       | Bant. Dr. W. Epottiswoode gehorig        |       |        | für bas Olbilb                         | . 45  |
| 24.   | Beatrice Crane, Die Tochter Des Meifters |       |        | Erfte Stigge gu bem Gemalbe: Das       |       |
|       | jepige Mrs. Jeffree                      | . 25  |        | Hatfel ber Gphing                      | . 45  |

| Ubb  |                                           | Geite | Mbb. |                                                                    | Grite |
|------|-------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 45.  | Remefis ober bie Rudtehr Agamemnons.      |       | 78.  | Der Triumph ber Arbeit. Bezeichnet                                 |       |
|      | Febergeichnung                            | 46    |      | bon 28. Crane, bon & Cheu in                                       |       |
| 46.  | Wood Notes (Balbestlange). Tapete .       | 47    | 1    | Solg geschnitten                                                   | 79    |
| 47.  | Das golbene Beitalter. Tapete             | 48    | 49.  | Bortrat von Balter Crane. Rreibe-                                  |       |
| 48.  | "The House that Jack built." Rinber-      |       |      | zeichnung von E. R. Sughes aus bem                                 |       |
|      | ftubentapete                              | 49    |      | 3ahre 1890                                                         | 80    |
| 49.  | Beichnung Balter Cranes für bas "Bic-     |       | 80.  | Das Rafabu - Tapetenmufter                                         | 81    |
|      | torian Album". Tapeten                    | 50    |      | Die Sammerimith - Dedentapete                                      | 82    |
| 50.  |                                           | 51    | 89   | Das Trin (Milaster - Deforation)                                   | 83    |
| 51.  | Die vier Binbe. Dedentapete               | 53    | 82   | Das Trio. (Bilafter Deforation) . Gerechtigfeit und Gnabe. Bandge- | 03    |
|      |                                           | 3,1   | 0.5. | mathe im Classuse has deilliden                                    |       |
| 32.  | Walter Cranes "Exlibris". In Solg         | E 4   |      | malbe im Gebaube bes driftlichen                                   | 71.0  |
|      | geschnitten von A. Leverett               | 54    | 0.1  | Dlagigfeitevereine in Chicago                                      | 84    |
| 53.  | Beichnung für ein Cirfular                | 55    | 84.  | Reinheit und Magigfeit. Bandgemalbe                                |       |
| 54.  | Balter Cranes Gruß für Beihnachten        |       |      | im Gebaube bes driftlichen Dagig-                                  |       |
|      | 1888                                      | 56    | l    | feitevereine in Chicago                                            | 85    |
|      | Buchumichlag für "Echoes of Hellas" .     | 57    | 85.  | Das Bunderbuch: Bertules und ber                                   |       |
| 56.  | Raffandra. Stigge gu ben "Echoes of       |       | 8    | Meergreis                                                          | 86    |
|      | Hellas"                                   | 58    | 86.  | Reptuns Roffe. Erfte Offtigge gu bem                               |       |
| 57.  | Erfte Seite in bem Buche "Echoes of       |       |      | gleichnamigen Gemalbe                                              | 87    |
|      | Hellas". Trojanifche Frauen bor bem       |       | 87.  | "Dreams in a hammock." Ropfftud                                    |       |
|      | Mitar ber Ballas Athene                   | 59    |      | gezeichnet von 2B. Erane                                           | 88    |
| 5,8  | "Echoes of Hellas": Beftor und Andro-     | 00    | 88   | Ropfftude nach Beichnungen Balter                                  |       |
| 00.  | mache                                     | 60    | Can  | Cranes                                                             | 89    |
| 50   | "Echoes of Hellas": Seftor und Andro-     | 00    | 80   | Beidnung gur Bluftration von Chate-                                | (13   |
| J.J. | made                                      | 61    | 00.  | Studiung fat Junitation Don Charte                                 |       |
| 00   |                                           | 01    |      | fpeares: "Die luftigen Beiber von Binbfor"                         | 90    |
| OU.  | "Echoes of Hellas": Selena auf ber        | 00    | 00   | abinoiot                                                           | 39()  |
|      | Mauer Trojas                              | 62    | 90.  | Rantenornamente in dem Bert: "The                                  |       |
| 61.  | "Echoes of Hellas": Die Meerfahrten       |       |      | Shepherd's Calendar"                                               | 91    |
|      | des Oduffeus                              | 63    | 91.  | Rantenornamente in bem Bert: "The                                  |       |
| 62.  | "Echoes of Hellas": Oduffeus und die      |       |      | Shepherd's Calendar"                                               | 91    |
|      | Girenen                                   | 64    | 92.  | Der Arbeiter                                                       | 92    |
| 63.  | "Echoes of Hellas": Obnffeus bei ber      |       | 93.  | Bur Maifeier 1895                                                  | 93    |
|      | Circe                                     | 65    | 94.  | Ratenber für eine Berficherungegefell-                             |       |
| 64.  | "Echoes of Hellas": Oreft von ben Gu-     |       |      | fchaft. Entworfen von 28. Crane .                                  | 94    |
|      | rien verfolgt                             | 66    | 95.  | Rolorierter Chatefpeare - Ralenber                                 | 95    |
| 65.  | "Echoes of Hellas": Ballas Athene ver-    |       |      | Ginladungscirfular ber Chatefpeare-                                |       |
|      | teibigt Dreft                             | 67    |      | Gefellichaft                                                       | 96    |
| 66.  | "Echoes of Helias": Des Berlegers         |       | 97.  | Stigge fur ein die funf Ginne bar-                                 | -     |
|      | und Druders Darte. Bezeichnet von         |       |      | ftellenbes Roftumfeft. Mquarell                                    | 97    |
|      | B. Crane                                  | 68    | 98   | Lilien. Olgemalbe                                                  | 98    |
| 67   | Die Ergahlung von Troja. Begeichnet       | 00    |      | Die Schwanenjungfrauen. Erfte DI-                                  |       |
| 01.  | bon Balter Crane nach einer Stigge        |       | 00.  | fligge gu bem gleichnamigen Bemalbe                                | 99    |
|      | non Gir ? Unichtan                        | 69    | 100  | In ben Bolfen. Diffigge gu bem                                     | 33    |
| 00   | pon Gir F. Leighton                       | 69    | 100. |                                                                    | 100   |
| 00.  | Die Altereftufen. Efizze für ein pla-     | 20    | 101  | gleichnamigen Gemalbe                                              | 100   |
|      | ftifches Werf                             | 70    | 101. | Stigge gu bem Gemalbe: "Der Regen-                                 |       |
| 69.  | Beidmung für einen Ralender ber           |       | 100  | bogen und die Belle"                                               | 101   |
|      | Schottischen Lebensversicherungs . Be-    |       | 102. | Lohengrin. Aquarell                                                | 102   |
|      | jellichaft                                | 71    | 103. | Motiv aus Rurnberg: Mquarellfligge                                 | 103   |
| 70.  | Stigge. Der Marttplat in Tabor. Feder-    |       | 104. | Mquarellftigge: Motiv aus Rothen-                                  |       |
|      | zeichnung                                 | 72    |      | burg                                                               | 104   |
| 71.  | Stigge. Bohmifche Reffelflider. Feber-    | - 1   | 105. | Britomaid. Aquarellbilb                                            | 105   |
|      | zeichnung                                 | 72    | 106. | Wer ift ba? Mquarellbilb                                           | 107   |
| 72.  | Stigge. Uberichwemmung in Binterburg.     | - 1   |      | England verteibigt fich gegen ben Rorn-                            |       |
|      | Geberzeichnung                            | 73    |      | wucher                                                             | 108   |
| 73.  | Aufopfernde Rettung eines Gifenbahn-      |       | 108. | Umichlagegeichnung für bie fogiali-                                |       |
|      | juges burch Arbeiter. Bandgemalbe         |       |      | ftifche Mappe                                                      | 109   |
|      | in ber "Red Cross Hall" in Couthwart      | 74    | 100  | Der Barteifampf und bie neue Bartei.                               | .00   |
| 74   | Thurschlofbefleidung in gesso duro. Ge-   | 17    | 100. | Federzeichnung                                                     | 110   |
|      |                                           | 75    | 110  | Dre. Grundy (England) fürchtet fich                                | 11.7  |
| -E   | geichnet von B. Crane                     | 10    | 410. |                                                                    |       |
| ().  | Thurschloßbelleidung in gesso duro. Ge-   | ~,.   |      | bor ihrem eigenen Schatten. Feber-                                 | 111   |
| -0   | geichnet von 28. Erane                    | 76    |      | zeichnung                                                          | 111   |
| 10.  | Die Geejungfrau. Banelbeforation in       |       | 111. | Die Solibaritat ber Arbeit. Feber-                                 | 110   |
|      | buntem gesso duro. Entworfen von          |       |      | Beichnung                                                          | 112   |
|      | B. Crane.                                 | 77    | 112. | Der Zang um den Maienbaum. Feber-                                  |       |
| 6. 1 | füllung für einen Gefretar - Schreibtifch |       | 4.00 | zeichnung .                                                        | 113   |
|      | in buntem gesso duro. Entworfen von       |       | 113. | Balter Cranes Beihnachtegruß an Die                                |       |
|      | 28. Crane                                 | 78    |      | Arbeiter. Febergeichnung. 1894 .                                   | 114   |

## Berzeichnis ber Abbildungen.

| Mbb. |                                                                          | Seite | ( App.                                    | Geite |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|
| 114. | Gine ben Arbeitern gewibmete Buir-                                       |       | 127. "The National." (Tapete)             | 126   |
|      | lande für ben Maitag. 1895                                               | 114   |                                           | 127   |
| 115. | Buftration gur fogialiftifchen Ergab-                                    |       | 129. Der Rafabu und ber Grauatbaum.       |       |
|      | lung: "Der Giel und Die Bemeinbe-                                        |       | (Tapete)                                  | 128   |
|      | weibe." Febergeichnung                                                   | 115   | 130. 3Uuftration fur Die Beitung "Daily   |       |
| 116. | "Die richtige Antwort auf ben Jin-                                       |       | Chronicle". Bezeichnet von 2B. Crane      | 129   |
|      | goismus." Febergeichnung                                                 | 115   | 131. Die Belteroberer. Gemalbe in Tem-    |       |
| 117. | Rarton für ein buntes Glasfenfter,                                       |       | perafarben. Auf ber Ausstellung in        |       |
|      | als Fallung einer Bilbergaleriethur                                      |       |                                           | 131   |
|      | gebacht                                                                  | 116   | 132. Atelier Balter Craues, Amateur-      |       |
| 118. | Rarton für ein buntes Glasfenfter,                                       |       | photographie von Mr. Brince               | 132   |
|      | als Fullung einer Bilbergaleriethur                                      |       | 133. Borbere Geite Des Ratalogumichlage   |       |
|      | gebacht                                                                  | 117   | gur Balter Crane - Musftellung in         |       |
| 119. | Gemaltes Glasfenfter in ber Rirche gu                                    |       | Budapeft                                  | 133   |
|      | Remart (U. S. A.): Paulus predigt                                        |       | 134. Titelbild ber Beitschrift "Ui 3bot." |       |
| 4.00 | in Athen                                                                 | 118   |                                           | 134   |
| 120. | Die Sonne ber Gerechtigfeit. Ge-                                         |       | 135. Rarifatur B. Cranes und bes unga-    |       |
|      | maltes Glasfenfter in ber "Art of Covenant . Rirche" in Stantford . Sill | 119   | rifchen Unterrichteminiftere Blaffice.    | 4.92  |
| 191  | Buntes Glasfenfter in ber Rirche pon                                     | 113   | Bezeichnet von Farago                     | 135   |
| 121. | Stamford-Bill: "Der Lowe und die                                         |       |                                           | 136   |
|      | Taube"                                                                   | 120   | 137. Reramifche Baren mit Metallglang.    | 100   |
| 199. | Buntes Glasfenfter in ber Rirche pou                                     | 120   | Entworfen von Balter Crane für            |       |
| 1    | Stamford - Dill: "Glias himmel-                                          |       |                                           | 137   |
|      | fahrt"                                                                   | 121   | 138. Lionel Francie Crane, ber altefte    | 101   |
| 123. | Buntes Glasfenfter in ber Rirche pon                                     | 121   |                                           | 138   |
|      | Stamford . Dill: "Der Beinftod bes                                       |       | 139. Mobell eines Boothaufes von Lionel   | 100   |
|      | gelobten Landes"                                                         | 122   |                                           | 138   |
| 124. | Rarton für ein Glasfenfter in Soln                                       |       | 140. Lancelot Erane, ber zweite Cohn bes  |       |
|      | Trinity Church, Sull : "Bfalmentert                                      |       |                                           | 139   |
|      | gum Lobe Gottes"                                                         | 123   | 141. Landichaft in Gffer. Gemalbe von     |       |
| 125. | Der Benius ber Dechanit vereinigt                                        |       |                                           | 141   |
|      | Aderbau und Sandel. Studfries in                                         | - 1   | 142. Frühling und Gorge. Mquarellbilb .   | 143   |
|      | Baddodhurft                                                              | 124   |                                           |       |
| 126. | Der Genius ber Eleftrigitat vereinigt                                    |       |                                           | 145   |
|      | Die Beltteile. Studfries in Babbod-                                      |       | 144. Der Bugenbbrunnen. Gemalbe in        |       |
|      | hurit                                                                    | 195   | Temperatarhen                             | 4 17  |



151

## FOURTEEN DAY USE RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed. Renewed books are subject to immediate recall. PECEIVED 1856 NOV 1 2 1994 APR 1 1978 UNCULATION DEPT. WR2878 OCT 30 1978 NOU 30 1 1983 68 rec d circ. MAR 2 2 1983 5 1985 REC CIR DEC 14 1984 RECEIVED BY DEC 1 4 1996 CIRCULATION DEPT. General Library University of California Berkeley I,D 21-100m-2,'55 (B139s22)476

GENERAL LIBRARY - U.C. BERKELEY











